BIBLIOTHECA ROB. SCHOLTZII

Loc

Ar 632

48 3761





B.I. a. 203.

# Leitfaden

für den

# Unterricht in der Junstgeschichte,

ber

Bankunft, Bildnerei, Malerei und Musit,

für

höhere Cehranftalten und jum Selbftunterrichte bearbeitet nach ben beften Gulfsmitteln.

Mit 86 Fllustrationen.

Stuttgart.

Berlag von Ebner und Seubert. 1868.

=)F184 +

"Durch bie Schoneit wird ber finnliche Menich gur form und jum Denten geleitet; burch bie Schoneit wird ber geiftige Menich jur Materie gurudgeführt und ber Sinnenwelt wiebergegeben." Shiller.

"Da bie Einbilbung, welche jur Empfinbung bes Schönen in ber Runft mehr als in ber Ratur geforbert wird, weit feuriger in ber Jugenb als im mannlichen Alter ift, jo foll jene gabigfeit zeitig geübet und auf bas Schone geführet werben, ehe bas Alter tommt, in welchem wir uns entieben zu bekennen, es nicht zu fublen."

Windelmann.



Schnellpreffenbrud von Mug. Borner, vorm. 3. G. Spranbel, in Ctuttgart.

# Dorwort.

Es bebarf wohl faum ber Rechtfertigung, wenn wir heut zu Tage auch für die Kunstgeschichte ein bescheines Pläthen in dem Unterrichtsplan höherer Lehranstalten, einschließlich der höheren Töchterschulen, in Anspruch nehmen. Die Kunst hat in neuerer Zeit unter unsrem Bolke eine so weite Berbreitung, eine so hohe Bebeutung erlangt, daß Niemand unter uns, der zu den Gebildeten gezählt werden möchte, sich dem Interesse für diese Blüthe der Bildung verschließen, der Bekanntschaft mit ihren Meistern und der Kunde von ihren hervorragendsten Werken entbehren kann. Die höheren Lehranstalten, deren Zöglinge ja doch dereinst den gebildeten Ständen zugezählt werden sollen und wollen, würden daher, wie es mir scheint, ihre Aufgabe nicht ganz erfüllen, wenn sie jenes Interesse anzuregen und zu nähren, diese Kenntniß mitzutheilen versäumten, wenn sie nicht, wie die Geschichte der Literatur, so auch die Geschichte der Kunst unter ihre regelmäßigen Unterrichtsgegenstände ausnehmen würden.

Seit längerer Zeit habe ich in ber von mir geleiteten Töchterschule ben Unterricht in ber Geschichte ber Kunst ertheilt und ben Stoff bazu vorzugsweise aus Prof. Dr. Lübfe's anerkanntem Werke "Grundriß ber Kunstgeschichte" geschöpft, zur Belebung bes Unterrichts benuste ich barneben die "Denkmäler der Kunst, zugleich Bilberatlas zu Lübfe's Grundriß ber Kunstgeschichte." Sehr fühlbar war mir jedoch der Mangel eines Leitsabens, welcher, indem er dem Gedächtniß ber Lernenden die nöthige Stüge gewährt, bei den Lehrern und Schülern das lästige Diktiren zu ersparen geeignet war. Täusche ich mich nicht, so wird dieser Mangel auch in andern Lehranstalten empfunden, und ich wünsche, daß da, wo dies der Fall ist, mein Versuch, dem abzuhelsen, nicht unstreundlich möge ausgenommen werben.

Ich tann nicht ichließen, ohne bem herrn Professor Dr. Lubfe für bie Rachsicht und Gute, mit welcher er ber Durchsicht bieses Leitsabens sich unterzogen und bessen Beröffentlichung ermöglicht hat, meinen tiefgefühlten Dank hier öffentlich auszusprechen.

D. Derf.

Bon ber Berlagshanblung ersucht, vorstehenden Worten Einiges himzuzusügen und baburch die vorliegende Schrift in die Deffentlichkeit einzusühren, spreche ich vor Allem meine Freude barüber aus, daß aus den Kreisen praktischer Pädagogen selbst ein Bersuch hervorgeht, den Lehrstoss der Kunstgeschicke auch den mittleren Bildungsanstalten zugänglich zu machen. Seit einer Reihe von Jahren haben sich gewichtige Stimmen erhoben, dies als eine dringende, nicht länger abzuweisende Forderung zu betonen. Neuerdings namentlich hat A. Springer im Jahrgang 1864 der Wiener Necensionen über bildende Kunst den "Kunstunterricht auf gelehrten Schulen" einer eingehenden Betrachtung unterworfen, und noch nachbrücklicher ist fürzlich wiederholt von F. Piper auf der PhilologenBersammlung zu hannover 1864 und zu heidelberg 1865, sowie in einem gediegenen Aufsat des Evangelischen Kalenders für 1867 die Einführung des kunstgeschicklichen Unterrichts in die Gymnasien und höheren Realschulen verlangt worden. Genso hat ein hochgebildeter Künstler, Professor den der Lannit, 1865 auf der Bersammlung der mittelrheinischen Gymnasiallehrer zu Frankfurt a. M. dieselbe Ferderung gestellt, und in den jüngsten Tagen ift in Karlsruhe eine selbständige Schrift "Ein Wort über Kunst und Schule von einem beutschen Künstler" erschienen, welche auf das gleiche Ziel losgeht.

So mehren fich alfo von allen Seiten bie Beichen, bag in ben ver= ichiebenften Rreifen ber Schulmanner, Erzieher, Philologen, Theologen und Runftler bie Rothwendigkeit ber Ginführung ber Runftgeschichte in bie Lebraufgabe ber mittleren und boberen Unterrichtsanstalten, ber Gomnafien. Realidulen, Lyceen, boberen Tochterichulen und abnlichen Inftitute immer allgemeiner empfunden wird. Und in ber That: ware unfre gefammte Bilbung nicht eine fo gar abstrafte, es mußte Allen, bie mit ber Erziehung gn thun haben, langft flar geworben fein, welch fruchtbares Relb in ber Babagogit wir haben brach liegen, welch machtigen Sebel gur höheren Entfaltung bes geiftigen Lebens wir ungenütt haben ruben laffen. Die Beit ber frifcheften Ginbrude, ber tiefften Empfänglichkeit verftreicht unfren beranwachsenden Junglingen und Jungfrauen in ber Regel, ohne bag ber in jedem Menfchen fclummernde Ginn fur's Edone burch Borführung von Meisterwerken ber bilbenben Runft Nahrung erhielte, und bie foftliche Babe bes Cebens bleibt in Taufenben junger Augenpaare ungenütt. ohne burch bie Ginbrude bes Schonften und Gbelften gebilbet zu merben. Beht baburch bie beste Belegenheit verloren, ben afthetischen Ginn au beleben, Bemuth und Beift mit ben reinften Bebilben bee Ibealen au fattigen, fo mirb zugleich eine ber machtigften und gerabe in jugenblichen

Jahren einflugreichsten Mittel vernachläßigt, läuternb, verebelnb, umstimmenb auf bas Gebiet bes boberen sittlichen Lebens zu wirfen. Gin Beraluft, ber in späteren Jahren nie wieber völlig nachzuholen ift.

Aber wie? nicht genng mit ber Ueberfülle bes ichon gegebenen Lehrftoffes, foll bas beranwachsende Gefchlecht noch mit neuen Aufgaben überburbet werben? Richts weniger als bas; es fommt nur barauf an, bie Runftgeschichte in richtiger Weise ergangend in ben Lehrplan einzufügen, und man wird finden, bag es fein fur ben Lehrer wie ben Schuler er= freulicheres, bankbareres, ersprieflicheres Thema giebt als biefes. Wie gang anders werden bie jungen empfänglichen Gemuther bie Gefchichte Athens und Roms auffaffen, wenn ihnen bie Wimberbluthe antifer Runft in ben noch vorhandenen Bau- und Bildwerken vor Augen gestellt wird! Bas für eine Bedeutung wird ber Name Perifles für fie gewinnen, wenn man ihnen eine Abbildung bes Parthenon und ber Proppläen zeigt und ihre Sculpturen erklart! Beld lebensvolles Bilb bes hellenischen Bolksgeistes wird vor ihnen aufgeben, welch überraschendes Licht wird ihnen auf ben eblen Glieberban ber griechischen Sprache fallen, wenn man bas Gefüge und bie Bebeutung ber griechischen Bauformen wie eine anbre Art von Syntaxis ornata vor ihrem Blid aufsteigen läßt! Welche Angiebung wird die vaterlandische Geschichte auf fie ausnben, wenn in berfelben Beife bie großen Runfischöpfungen unfrer eignen Borgeit ihnen erklart werben! Und wie wird gerade biefer Theil ber Runftgeschichte volles plaftifches Leben für fie erhalten bei jebem Schritt, ber fie auf Ferienreisen burch bie alten Stabte ihrer Beimath führt! Und gang in berfelben Beife wird Berftanbnig und Auslegung ber alten Dichter, wird namentlich auch ber Religionsunterricht aus ber Annstgeschichte keine lleberladung mit neuem, fremdem Stoff, fonbern erft jene innere Gattigung und Erfüllung icopfen, welche an Stelle trodner, ben frijden Sinn ber Jugend abstogenden Abstrattionen eine lebensvolle Anschauung, an Stelle eines burren Gerippes ein geift- und iconheiterfulltes plaftifches Gebilde fest. Der Unterzeichnete hat in allen seinen Schriften, sofern sie nicht strenger Forschung, ber Erweiterung und Bertiefung bes wissenschaftlichen Materiales bestimmt sind, jene höhere pabagogische Rücsicht festgehalten. Namentlich ist sein "Grundriß der Kunstgeschichte" barauf angelegt, bas Berständniß der Kunst in weiteren Kreisen untres Bolfes zu wecken und zu förbern. Und wie jeht wohl Keiner mehr zu den Gebildeten sich wird zählen wollen, der keine Borstellung von dem Entwickungsgang der Kunst sich erworden hat, so wird es hossentlich bald auch keinen deutschen Schulmann mehr geben, der darin hinter seiner Nation zurückleiben möchte, und der nicht einen unvergleichlichen Gewinn für sein Wirken als Lehrer darin sinden wird, von dem Selbsterworbenen, heute so leicht auf jedem Ferienausssug zu mehrenden Schaf an eignen Anschanungen der Kunst seinen lernbegierigen Zöglingen mitzutheilen.

Die so nuglanblich gesteigerten Bervielfältigungsmittel unfrer Zeit, namentlich die Photographie und der Gppsabguß, werden dazu beitragen, allen Unterrichtsanstalten das nothwendigste Material für die Anschauung zugänglich zu machen. Bei den praktischen Engländern hat man längst damit begonnen, große Wandtaseln zur Kunstgeschichte für Schulen zu drucken, die, um mäßigen Preis verbreitet, ähnlich wie die geographischen Karten dem Unterricht zu hülfe kommen. Hoffentlich wird auch bei und das gesteigerte Bedürsniß bald zu ähnlichen Unternehmungen führen. Um indeß gerade den Schulen einen Ersat nach dieser Seite zu bieten, hat die Berlagshandlung seit einigen Jahren die "Bolksausgabe" der Deukmäler der Kunst veröfsentlicht, die, wohl zedem Lehrer und zeder Anstalt zugänglich, ein ansehuliches Material sür die Kunstgeschichte bietet, und der in diesem Augenblick ein Supplement über die Deukmäler der neuessten Kunst auf dem Fuße folgen soll.

Um nun für folde Bortrage einen knappen Leitfaben ju geben, ber bem Schüler bas Thatfachliche in kurzen Zügen gegenwartig halte, ift bas vorliegenbe kleine Buch abgefaßt werben. Ich habe es auf ben Bunich

ber Berlagshanblung einer Durchsicht unterworsen und meine, daß es seinem Zwede entsprechen wird. Ein ähnliches Bedürsniß scheint schon früher Ernst Förster veranlaßt zu haben, seinen kleinen Abriß der Kunstgeschichte herauszugeben. Ossendar ist derselbe jedoch wegen der gar zu stizzenhaft andeutenden Behandlung seinem Ziele sern und deshalb ohne weitere Birkung geblieben. Irre ich mich nicht, so wird dagegen der vorliegende "Leitsaden" sich im Ganzen als zwedmäßig erweisen, und da obendrein die Berlagshandlung ihn aus ihren Borräthen mit einer nicht unbedeutenden Zahl guter Abbildungen versehen hat, ohne doch den mäßigen Preis eines Schulduches zu überschreiten, so darf die kleine Schrift den Lerubegierigen freundlich empsohlen sein.

W. Libke.

# Inhaltsverzeichniß.

|         |                                              | Seite |
|---------|----------------------------------------------|-------|
| E       | rfter Abschnitt. Die Baukunft                | 1     |
| Ginleit | tung. Mittel und Berfahren ber Darftellung   |       |
| I.      | Die Baufunft ber Inber                       | 2     |
| II.     | Die Baukunst ber Aegypter                    | 4     |
| III.    | Die Baufunft bes mittlern und vordern Afiens | 4     |
|         | 1. Babylon und Ninive                        | 6     |
|         | 2. Medien und Berfien                        | 8     |
|         | 3. Kleinasien                                | 10    |
| IV.     | Die griechische Architeftur                  | 11    |
| v.      | Die etruskijche Architektur                  | 19    |
| VI.     | Die römische Architektur                     | 20    |
| VII.    | Die altdriftliche Arditeftur                 | 24    |
| VIII.   | Die byzantinische Architektur                | 27    |
| IX.     | Die Architektur bes Islam                    | 28    |
| x.      | Die romanische Architektur                   | 31    |
| XI.     | Die gothische Architektur                    | 38    |

|                                                        | Cette |  |
|--------------------------------------------------------|-------|--|
| XII. Die Baufunft ber Rengeit                          | · 44  |  |
| Erfte Beriobe, Frührenaiffance. 1420-1500              | 44    |  |
| 3meite Beriobe, hochrenaiffance. 1500-1580             | 45    |  |
| Dritte Periode, Barodftyl. 1600-1800                   | 48    |  |
| XIII. Die Baukunst bes 19. Jahrhunderts                | 49    |  |
|                                                        |       |  |
| 3weiter Abschnitt. Die Bilbhauerei                     | 51    |  |
| Ginleitung. Mittel und Berfahren ber Darftellung       | 51    |  |
| I. Die Sculptur des Orients                            | 54    |  |
| II. Die Sculptur ber Griechen                          | 57    |  |
| Erste Epoche                                           | 59    |  |
| Zweite Epoche                                          |       |  |
| Dritte Epoche                                          | . 63  |  |
| Bierte Epoche                                          | 64    |  |
| III. Die Sculptur ber Etrusfer                         | 66    |  |
| IV. Die Sculptur bei ben Römern                        | 67    |  |
| V. Altdriftliche Sculptur                              |       |  |
| VI. Die Sculptur bes romanischen Zeitraums             | 74    |  |
| VII. Die Sculptur bes gothischen Zeitalters            | 78    |  |
| VIII. Die Sculptur ber Renaiffancezeit                 | 82    |  |
| 1. Die Bilbnerei Italiens im 15. und 16. Jahrhundert   | 82    |  |
| 2. Die norbische Sculptur bes 15. und 16. Jahrhunderts | 89    |  |
| IX. Die Sculptur im 17. und 18. Jahrhundert            | 92    |  |
| X. Die Sculptur bes 19. Jahrhunderts                   | 94    |  |
|                                                        |       |  |
| Dritter Abschnitt. Die Malerei                         | 98    |  |
|                                                        |       |  |
| Einleitung. Mittel und Berfahren ber Darstellung       |       |  |
| I. Die Malerei bes flassischen Zeitalters              |       |  |
| 1. Die Malerei ber Griechen                            |       |  |
| 2. Die Malerei der Etrusfer                            | 108   |  |
|                                                        |       |  |

|     | Inhalt.                                             | XI    |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
|     |                                                     | Seite |
| II. | Die Malerei bes Mittelalter's                       | 109   |
|     | 1. Die altchristliche Malerei                       | 109   |
|     | 2. Die romanische Malerei                           | 112   |
|     | 3. Die gothische Malerei                            | 114   |
| ш.  | Die Malerei ber neueren Zeit                        | 119   |
|     | 1. Die italienische Malerei bes 15. Jahrhunberts    | 119   |
|     | 2. Die italienische Malerei bes 16. Jahrhunderts    | 125   |
|     | a. Lionarbo ba Binci und feine Chule                | 125   |
|     | b. Michelangelo und andere Florentiner              | 128   |
|     | c. Rafael und feine Schule                          | 130   |
|     | d. Correggio und feine Coule                        | 135   |
|     | e. Die Benezianer                                   | 137   |
|     | 3. Die norbische Malerei im 15. und 16. Jahrhundert | 140   |
|     | a. Die nieberlänbischen Schulen                     | 141   |
|     | b. Die beutschen Schulen                            | 145   |
|     | bie schwäbische Schule                              | 145   |
|     | bie frankische Schule                               | 148   |
|     | bie sächsische Schule                               | 150   |
|     | 4. Die Malerei bes 17. und 18. Jahrhunderts         | 151   |
|     | a. Italienische Malerei                             | 152   |
|     | b. Spanische Malerei                                | 153   |
|     | o. Niederländische Malerei                          | 155   |
|     | d. Die beutsche Malerei                             | 160   |
|     | e. Die frangösische Malerei                         | 161   |
|     | f. Die englische Malerei                            | 161   |
|     | 5. Die Malerei bes 19. Jahrhunderts                 | 163   |
|     | Die Münchener Schule                                | 165   |
|     | Die Duffelborfer Schule                             | 167   |
|     | Andere deutsche Schulen                             | 168   |
|     | In ben übrigen Ländern                              | 169   |

### Inhalt.

|      | Dierter Abschnitt. Die Mufit                          | 172 |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| Einl | eitung. Die Elemente ber Tonkunft                     | 172 |
|      |                                                       | 178 |
| II.  | Die Tonkunft im Mittelalter                           | 174 |
| III. | Die Tonfunft bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts in ben |     |
|      | Nieberlanden und Italien                              | 176 |
| IV.  | Die beutsche Tonkunft bis 1750                        | 179 |
|      |                                                       | 189 |
|      | -1                                                    | 190 |

## Berzeichniß der Allustrationen.

1. Grotte von Glephanta, Geite 3. Restaurirte Unficht eines aanp= tifchen Tempele 5.

3. Ornament bon Ruffundichit 7. 4. Felsfacabe ber perfifden Ronigs=

graber 9.

Sogenanntes Grab bes Die bas 10.

6. Grundriß bes Pofeibontempels gu Baftum 12.

7. Dorifche Ordnung. Bom Thefeustempel gu Athen 13.

Jonifche Ordnung. Bom Athenetempel gu Briene 14.

9. Rorinthifche Ordnung. Bom Monument bes Lufifrates au Athen 15.

10. Auficht bee Thefeustempele 17.

Römisches ober Composita-Rapitäl 21.

Durchichnitt bes Bantheone 22.

13. Bogen bes Conftantin 23.

Grundriß ber alten Beterebafi= lifa zu Rom 25.

Inneres von S. Paolo in Rom 26. Grundrig von S. Sophia gu

Conftantinopel 28.

Arabifches Portal zu Iconium 29. 18. Maurifder Pavillon bei Gra-

nada 30. 19. Grundrig einer romanifden

Bafilifa. G. Gobehard gu Bilbesheim 32.

20. Inneres einer romanifchen Bewolbfirche. Dom ju Speier 33.

Bürfelfapital aus bem Dom gu Gurf 34.

Romanifcher Bogenfries. Rirche gu Wiener-Reuftabt 34.

Fig. 23. Portal bes Uebergangeftyle. Rirche St. 3af in Ungarn, Geite 35.

Meugeres bon G. Gtienne gut Caen 36.

25. Inneres eines gothifden Doms. Beauvais 38.

26. Meußeres eines gothischen Dome. Rheims 40.

27. Ratharinenfirche ju Oppen= heim 42.

28. Grundrig einer gothifden Ra= thebrale. Umiens 43. 29. Bal. Benbramin Calergi zu Be=

nebig 45. 30.

Sof ber Cancelleria 311 Rom 46. Durchschnitt ber Beterefuppel in 31. Rom 47.

32. Uffprifches Relief. Konia auf ber Löwenjagd 55.

Meguptifches Relief Ramfes III. zwischen Thet und Sorus 57.

Statuen bom Tempel gn Megi= na 59. 35. Mctope vom Barthenon 61.

36. Bom Fries bes Barthenon 61.

37. Inno Endovifi. Nach Bolyflet 62.

38. Ropf ber Riobe 63. Lactoon. 3m Batican 65. 39.

Belveberifder Apoll 68. 40.

41. Marmorftatue bes Muguftus in Rom 69.

42. Bon ben Reliefs ber Trajans= fäule 71.

43. Sartophag b. Junius Baffus 73. 44. Diptychon Otto's II. ju Paris 75.

45. Abel fein Opferlamm barbietenb. Rangel zu Wechselburg 76.

Fig. 63.

- Big. Die Unbetung ber h. 3 Könige. Bon ber Kangel im Baptisterium gu Bifa, Gette 77.
- 47. Chriftus an der Rathedrale gu Amiens 79.
- 48. Gestalten von Tugenden und Lastern. Münster zu Straßburg 80.
- 49. Die Heimsuchung. Von Andrea Pisano. Baptisterium zu Florrenz 81.
- 50. Relief. Bon Lorenzo Chiberti. Baptisterium zu Florenz 83.
- 51. Maria bas Chriftusfind anbetend. Bon Inca della Robbia 84.
- 52. Taufe Chrifti, von Andrea Canfovino. Baptisterium zu Florenz 86.
- 53. Mojes von Michelangelo 87.
- 54. Grablegung Chrifti, von Jacopo Sanfovino. Safristeithür von S Marco 88.
- 55. Relief von Abam Rrafft. Ctabtwaage zu Rürnberg 90.
- 56. Sebaldusgrab von P. Bifcher 92. 57. Reiterstatue des großen Rurfür=
- ften, von Schlüter 93. 56. Banbbilb aus ben Ratafomben
- von S. Califto 110. 57. Mojaif aus ber Borhalle ber
- Sophienkirche 111.
  58. Johannes der Evangelift, von
- Cimabue 113. 59. Bandgemälbe von Edwarg=
- Rheindorf 114.
- Rurnberg 115. 61. Bon Giotto's Gemalben in ber
- Arena zu Padua 117. 62. Krönung ber h. Jungfrau, von Fiesole 118.

feinen Eltern. Bon Fra fil. Lippi im Dom zu Prato, Seite 120. 64. Zacharias schreibt ben Namen bes Johannes. Bon Domen.

Johannes nimmt Abicbied von

- bes Johannes. Bon Domen. Chirlandajo 121.
- 65. Altarbild von Mantegna. Berlin 123.
- 66. Madonna, von P. Perngino 124.
  67. Aus dem Abendmahl Lionardo's
  126.
- 68. Der Prophet Jesaias. Bor Michelangelo 128.
- 69. Gruppe ber Borfahren Chrifti. Bon Michelangelo 129.
- 70. Bermählung der Maria, von Rafael 131.
- 71. Madonna bella Sedia, von Rafael 134.
- 72. Dlab. b. Scobella. Correggio 136.
- 73. Petrus Martyr von Tigian 138. 74. Die Ginfiedler aus bem Genter
- Altar Huberts van End 142.
- 75. Bom Urfulakaften Memlinge144. 76. Chriftus am Rreuz. Bon Mar-
- tin Schön 146. 77. Die Madonna des Bürgermeisfters Meier, von Holbein. Dres-
- ben 147. 78. Ritter, Tod und Teufel. Bon
- Dürer 149. 79. Magdalena, von Guibo Reni 153.
- 80. Der h. Johannes von Murillo 154.
- 81. Auferwedung bes Lazarus, von Rubens 156.
- 82. Die Kinder Karls I. von van Dyd 157.
- 83. Die Anferwedung des Lazarus, von Rembrandt 158.
- 84. Genrebild von Teniere 160.



# Erfter Abschnitt.

#### Die Bankunft.

#### Einleitung. Mittel und Verfahren der Darftellung.

Das Material bes Baues ift für bie ganze Anlage besselben von gröfter Bebeutung. Man verwenbet:

1) Die natürlichen Saufteine, bas ebelste Material eines Baues, Granit, Sanbstein ober Kalkstein; in frühster Zeit angewenbet in Aufthurmung von roben Massen, z. B. bei ben Inbern. Die schönsten Bauten bes Alterthums aus Haustein finden wir bei ben Griechen; sie waren meist aus weißem Marmor aufgeführt.

2) Der Ziegelbau seht schon eine entwideltere Kunftstufe voraus, bebarf aber auch außer ben Steinen noch anberer kunstlicher Mittel (Binbemittel, Abput), bazu mannigfachere Kenntnisse, 3. B. Mathematik.

In neuester Zeit ift ber Ziegelrobbau (ohne Abput) burch Schinkel gur Bollenbung gebracht, am schönften an ber Bauakabemie in Berlin.

3) Hol3. Im Mittelalter gab es eine besondere Holzarchitektur, b. h. Gebalk, ausgefüllt mit Ziegeln. Die Balken sinnvoll ornamentirt, bavon zeugen noch manche erhaltene Gebäube jener Zeit.

Der holzbau ber Ruffen ift rob, Baumftamme auf Baumftamme gethurmt. Runftreich bagegen ber Schweizer holzbau.

Gifen bleibt nur immer ein machtiger Bunbesgenoffe.

Leitfaben gur Runftgeschichte.

Soll bie Bautunft ihren Plat unter ben ichonen Runften behaupten, so muß fie bas Nüpliche und Zwedmäßige mit bem Wohl-

gefälligen, Unmuthigen verbinben.

Charafter erhalt ein Bauwerk, wenn seine Gestalt, seine Bershältnisse gang ben Zwed ausbruden, zu bem es bestimmt ift. Die Wirkung kann aber burch kunstlerischen Schmud (Ornamente) gesteigert werben.

Kunftler wird ber Baumeister erst baburch, bag er afthetische Einbrude burch sein Werk hervorzubringen weiß, bag er sein Werk nach einer afthetischen Ibee anordnet.

#### I. Die Bankunft der Inder.

Nach Asien, ber Wiege ber Menscheit, wenden wir unsern Blid zuerst, um den Anfängen der Kunst nachzuspüren und ihrer Entwicklung zu folgen. Wir würden aber irren, wenn wir glaubeten, nach Angabe früherer Historiker, in die entlegensten Jahrtaussende zurückgehen zu müssen, um unsern Zweck zu erreichen, vielmehr scheint der geschichtliche Gang, mindestens der indischen Kunstentwicklung, erst mit dem Auskommen des Buddhaismus anzuheben, und gleich in der ersten Periode in großartigen Tenkmälern eine ganz bestimmte Form zu gewinnen. Diese wird sodann vom Brahmaismus ausgenommen und mit üppigerem Reichthum und glänzender Phantastik zu wunderbaren Wirkungen gesteigert.

Selbst in seiner späteren politischen Erschlaffung blieb bei bem Sinduvolle mit ber alten Religion auch bie heimische Bauweise und erlebte bis spät in die moberne Zeit hinein eine Nachbluthe, nicht

minber phantaftisch und überlaben.

Das ausgebehnte Ländergebiet Indiens ist in seinen verschies benen Bezirken mit einer erstaunlichen Menge von Monumenten bebeckt, deren gemeinsamer Typus bei mannigsachem Wechsel ber Form durch die beiden großen indischen Religionsspsteme bedingt ist, da sie ausschließlich religiösen Bestimmungen angehören. Die ältesten bekannten Werke sind:

Tope, einfache Grabhugel, in welchen bie Reliquien Bubtha's

und seiner vornehmsten Schüler aufbewahrt wurden. Sie führten ben Namen Dagep, 3. B. Thuparamanas Dagop im Gebiete ber alten Residenz Anurajapura.

Grottenanlagen in Felsen. Ursprünglich waren biese bestimmt zu Wohnungen ber Nachsolger bes Bubbha, später zu Tempeln, z.B. Grottentempel zu Ellora: Navana-Grotte, Inbra-Grotte, Tumar-Lepna-Grotte, Kailasa-Grotte.

Die westlichen Ghatgebirge und gegenüberliegenden Inseln (Elephanta) bergen 30 solcher Grotten.



Big. 1. Grette von Glepbanta.

Un ber Koromanbelfufte unfern Sabras liegen bie Grottentempel von Mahamalaipur über ber Erbe aus Felsen gehauen, fie find Ueberrefte einer einst vielleicht mächtigen Königoftabt.

Pagoben. Freie Bauten über ber Erbe, bem Cultus ber Inber gewihmet, 3. B. Pagobe von Mahamalaipur, Pagobe von Jaggernaut.

Ein so gewaltiges Culturspstem wie bas indische mußte nothewendig auf seine Umgebung nachhaltige Einwirkung ausüben, baber mit ben religiösen Vorstellungen auch die Kunstweise der Hindu sich nach Norden und Süben über bas Festland und bie großen Inselgruppen ausgebreitet hat. Solche Baubenkmäler sind erhalten in:

Raschmir, 3. B. Tempel von Panach.

Depal: ber große Tempel ber Sauptftabt Rathmanbu.

Java: Tempel von Boro Butor. Beau: Tempel von Rangun.

China: Porzellanthurm gu Ranting.

### II. Die Bankunft der Aegupter.

An ben Ufern bes Nils begegnen wir ben frühesten Spuren fünstlerischer Thätigkeit, hier finden wir in den Apramiben von Memphis die ältesten Denkmäler der Erde, die ungefähr in den Anfang des dritten Jahrtausend v. Ehr. zu setzen sind. Sie umsichließen als künstliche, krystallinisch gesormte Berge eine kleine Grabkammer, die den Sarg des Herrichers enthielt. Der Ausbauder Phramiden geschah durch die Anlage eines terrassenatigen Stufenbaues, der von unten nach oben sich entsprechend versüngte, und bessen Absätze in umgekehrter Aussührung von oben abwärts bis zur regelrechten schrägen Phramidensorm ausgesüllt wurden. Das Material bieser gewaltigen Bauten besteht fast einzig aus Duadern, selten aus Ziegeln.

Die brei größten Pyramiben liegen in ber Nähe von Caire bei bem Torfe Gizeh und rühren inschriftlich von ben Königen Cheops, Chefren und Menkeres. Die älteste, an ber Basis über 700 Fuß im Quadrat messend, hat eine Scheitelhöhe von 450 Juß; noch höher erhebt sich eine andere, die bei 764 Juß quadratischer Grundsäche 480 Juß Scheitelhöhe mißt. Gine Grabkammer entihielt noch ben Sarkophag bes Königs, ber jedoch beim Transport nach Europa untergegangen ist. An ber Oftseite jeder Pyramibe besindet sich ein kleines Heiligthum, wahrscheinlich für den Tobtenzultus bestimmt. Wit den Pyramiden sind ausgebehnte Privatzgräber verbunden, welche wehr ober minder tief aus bem natürzlichen Felsen ausgemeißelt sind.

Eine zweite Glanzperiode bes alten Reiches, die etwa ins Ende bes britten Jahrtausend v. Chr. fällt, und die zwölfte Tynastie umfaßt, wird zunächst burch ben mächtigen Obelist bes Königs Sesurtesen I. zu Heliopolis bezeichnet, eine ebenfalls für die ägyptische Sinnesweise charakteuftische Form, in der sich der schlichte Tenkpseiler zur festen geometrischen Gestalt ausprägt, indem er in

monolither Masse von quabratischer Grundfläche, in stetiger Bergüngung schlant aufsteigt und mit ppramibaler Zuspihung enbet; boch findet sich auch schon zu bieser Zeit ein consequent entwickelter Saulenbau.

Um 2000 v. Chr. brach ein asiatisches Bolk, die Hyksos, in Aegypten ein und drängte die Herricher des Laudes auf die oberen Nilgegenden zurück. Erst um 1400 v. Chr. gelang die Bertreibung derselben, womit die Aera des "neuen Reiches" beginnt, dessen Mittelpunkt Theben ist.



dig. 2. Reftaurirte Unficht eines agyptifchen Tempele.

In bie Zeit bes sechzehnten bis breizehnten Jahrhundert v. Chr. jällt die höchste Entwicklung bes Reiches und zugleich erreicht bas Spstem der ägyptischen Architektur seine Glausperiode in dem Ban der Tempel. Mächtige Umsangsmauern pyrantibal ansteigend und von dem frästigen Dehlkehlengesims bekröut, geben dem Ganzen einen seinelschen, geheinnissevellen Charatter. Keine Fensteröffnung, keine Säulenstellung unterbricht die unonotonen Flächen, die nur mit geheinnisseveller, buntfarbiger Bilderschrift, Darstellungen der Götter und der Herricher, wie mit einem riesigen Teppich bedeckt sind. Thurmartige Bylonen bezeichnen den Eingang, zu dem oft ausgedehnte Doppelreihen von Sphings oder Widbercolossen sühren. Beim Eintritt sinder man zuerst den Borhof unter freiem himmel, unsichlossen von bedeckten Gängen. Darauf folgt oft ein ausgedehnter Saal, dessen mächtige Tecke auf Säulen rubt. An diesen Saal

schlieft sich ber innere Theil bes Heiligthumes mit verschiebenen kleineren ober größeren Gemächern, beren innerster Kern bie enge, niedrige, geheimnisvoll düstere Cella bildet. hier thront in mystischer Dunkelheit die Gestalt des Gottes. Alle Räume sind an den Flächen der Wände, Decken und Säulen gleich den Ausenmauern mit bilblichen Darstellungen bebeckt, deren bunde Farbenpracht, deren wundersame Symbolit den mächtigen Eindruck dieser Bauwerke aus höchste steigert. Die noch in ihren Trümmern gewaltigen Reste des hundertthorigen Theben sind in weiter Ausbehnung auf beiden Usern des Nils zerstreut. Unter den Tempeln tritt als der wichtigste umd größte der Tempel von Karnak hervor; gegründet von Sesurtesen I. wurde er von späteren Herrichern weiter ausgedaut. Der große Tempel zu Luksor war mit dem vorigen verdunden durch eine Allee von Sphinzcolossen.

Außerbem sind von großer Bedeutung die auf der Westeite bes Nils in engen Felsenschluchten liegenden Gräber der Könige und Königinnen der thebanischen Dynastie. Ein Labyrinth enger gewundener Gänge führt von einem Borhof aus in die Grabkammer, welche aus einem auf Pfeilern ruhenden großen Raum, dem sogenannten "goldenen Saal," besteht. Die Wände sind mit farbigen Bildern aus dem Leben des Herrschers bedeckt; in der Mitte erhebt sich der Sarkophag des Verstorbenen.

Anbere bebeutende Denkmäler trifft man weiter oberhalb, besonders in Nubien, 3. B. der auf der Insel Elephantine erbaute Tempel, ferner die Grabgrotten zu Ipsambul, mit den an der Felssache ausgemeißelten gegen 65 Juß hohen Statuen Ramses bes Groken, des "Sesostris" ber Griechen.

Die lette Epoche agyptischer Architektur fallt in bie Zeit ber Ptolemaer, 3. B. bie Tempel ber Infel Phila.

#### III. Die Bankunft des mittleren und vorderen Afiens.

#### 1. Babplen und Minive.

In bem vom Euphrat und Tigris burchströmten Gebiete, bas sich von ben armenischen Gebirgen bis zum persischen Golf erstreckt, ist ber Gie einer hochalterthumlichen Kultur, von beren Wundern

bie Bücher bes alten Testamentes in ber sagenhaften Ueberlieserung vom Thurmbau zu Babel Zeugniß geben. Der Tempel bes Baal, ber in acht Terrassenstufen sich bis zu 600 Fuß erhob, muß selbst bie größten Phramiben Negyptens übertrossen haben. Nicht minder berühmt sind bie hängenden Gärten der Semiramis, die mit den Herrschervalästen verbunden waren. Ben allen biesen Werken sind



Ria. 3. Ernament von Ruffunbidif.

nur Schutthügel in ber Nahe bes Dorfes hillah übrig geblieben, unter welchen man ben Tempel bes Belus und ben Palaft bes Nebukabnezar (c. 600 v. Chr.) zu erkennen glaubt. Die völlige Berstörung so großartiger Bauten ift burch bas Material, an ber Sonne getrocknete Ziegel, bebingt, in welchem sie ausgeführt waren.

Bebeutenbere Ueberrefte find burch neuere Ausgrabungen ber koloffalen Trummerhugel, die bei Moful am oberen Tigris fich in einer Ausbehnung von etwa zehn Meilen erstrecken, zu Tage gefor-

bert worben. Mit hober Babricheinlichkeit bat man in biefen Balaftruinen, bie nach ben Dorfern Rhorshabab, Rujjunbidit und Rimrub genannt werben, bie Ueberrefte bes alten Dinive ent= bedt. Es find complizirte Gebaute mit vielen fleinen Gemadern und langgestrechten Galen um Sofe gruppirt, erbaut auf boben Badfteinterraffen. Bon architettonischen Formen bat man nicht viel gefunden, namentlich nichts von einem felbständigen Gaulenbau. Dagegen find fämmiliche Wanbflachen mit Reliefplatten von 211abafter ober Ralfftein bebedt, welche Darftellungen aus bem Leben ber Berricher enthalten. Der obere Theil ber Banbe geigt bis: weilen prachtvolle bunt glafirte Ornamentplatten, bie burch bie Schönheit ihrer Zeichunng an griechische Formen erinnern. Eingangen find in ber Regel toloffale boppelte Bortalmachter angebracht in Bestalt ichreitenber, mit ungeheuren Glügeln versebener Stiere, bie ein mit bober Tiara gefrontes langbartiges Mannes: haupt ftatt bes Thierkopis haben. Much Portale in Rundbogenform bat man entbedt, bie mit bunt glafirten Biegeln befleibet finb. Dieje Bauten erhoben fich, terraffenartig abgeftuft, in vericbiebenen Stodwerfen, bie burch Galerieen auf fleinen Gaulden ihr Licht erhielten. Man fest bie Entstehung biefer Palafte in bie Beit von c. 1000 bis 606 v. Chr. 3m letteren Jahre murbe Rinive burch bie Babplonier und Deber gerftort.

#### 2. Medien und Berfien.

Die Kunst dieser Bölter ist eine jüngere Fortsetung ber babylonisch-ninivitischen. Sie haben wie jene ben terrassensäuer und die steigenden Palastbau, die Anwendung von Backsteingemäuer und die Bertleidung der Bände mit kostdaren Stossen. Dieser Bekleidungsstyl, den wir im ganzen mittleren Asien wie im alten Aegypten sinden, geht aus einer Nachahmung der im Orient in uralter Zeit ichen blühenden Teppichsabrikation hervor. Bon der Königsburg in Etbatana, der Hauptstadt Mediens, wissen wir, daß sie sich terrassensörmig in sieben Geschossen erhob, deren Mauern in verschiedenen Farben, ja selbst in Silber und Gold glänzten. Dies beutet auf Bekleidung mit sarbig glasirten Ziegeln wie in Kinive. Die Säulen und Balkendecken der Säle waren aus Cebern- und Cypressenholz gesertigt und mit goldenen und silbernen Platten bebeckt. Bei ben Persern tritt burch bie Berührung mit ben kleinasiatischen Griechen ein neues Element hinzu: ber Säulenbau, bie Answendung bes Marmors und manche griechische Ornamente. Erhalten sind beim alten Pasargabä, in der Nähe bes heutigen Murghab, die Ueberreste eines großartigen Grabbenkmals, in welchem man das Grab bes Chrus (559—529 v. Chr.) erkennt. Ehemals von Marmorsäulen umgeben und von einem wohlgepstegten Park eingesfaßt, erhebt es sich auf sieben terrassenatigen Stusen als ein giebelsbekröntes tempelartiges Gebäute, bessen Form die Einwirkung griechischer Kunst verräth. Es ist ganz aus weißen Marmorblöden errichtet und war ehemals mit goldenen Geräthen und Gefäßen und mit Teppichen prachtvoll ausgestattet.

Unter ben burch ihre vergeblichen Kämpfe gegen bie Griechen bekannt gewordenen Fürsten Darins und Verzes (bis 467 v. Chr.) entstanden dann die Paläste von Persepolis, beren Trümmer man in der Ebene von Merdascht sieht. Es ist dies der stolze Bau, in welchen der berauschte Alexander die Brandfackel schleuberte. Große marmorne Deppeltreppen führen auf ein Plateau, welches



Rig. 4. Gelefagate ber perfifden Renigegraber.

mit Trummern gang übersäet ist, aus beren Massen noch gegen vierzig kolossale Marmorsäulen aufragen. In berselben Gegenb haben sich bie alten Königsgraber ber Perser erhalten, bie in ben Felsen ausgehöhlt und mit hohen ausgemeiselten Façaben gesichmudt find. Man sieht an benselben eine Nachahmung bes pers

fifchen Caulenbaues, ber burch feine munberlichen, mit Stier: ober Einhornfiguren ausgestatteten Rapitale bemerkenswerth ift.

#### 3. Rleinafien.

Die eingebornen mannigfachen Bölferstämme biefes Lanbes zeichnen sich besonders burch einen eigenthumlichen Gräberbau aus,



Ria. 5. Cogenanntes Grab bes Dibae.

ber bei ben verschiebenen Nationen eine selbständige Gestalt annimmt. Die ältesten scheinen die in Lybien zu sein, welche die ursprünglichste Form bes Grabhügels (tumulus) oft in kolossaler Ausbehnung anwenden. Das größte berselben ist bas sogenannte Grab bes Tantalus mit einem Durchmesser von c. 200 Fuß, am Golf von Smyrna gelegen. Aehnliche sieht man in der Gegend ber alten Königeftabt Sarbes, unter welchen man bie Graber ber alten Berricher bes Lanbes zu erkennen glaubt.

Anberer Art sind die Grabmäler in Phrygien. Wie alle alten Bölker entweber künstliche Hügel ober Berge über der Ruhesstätte ihrer Anführer aufthürmten, ober wenn die Gelegenheit dazu vorhanden war, die natürlichen Felsen zur Anlage der Gräber den nuten, so haben die Pphrygier ausschließlich Felsengrotten mit künstlich ausgemeißelten Façaden für die Gräber angelegt. Diese Façaden sind ganz mit Linienmustern bedeckt, welche durch bunte Bemalung noch mehr den Charakter von Teppichen erhielten. Die Nachahmung eines leichten Giebelbaues bildet den Abschluß. Berühmt ist das sogenannte Grab des Midas bei dem heutigen Orte Dogan-Iu, in einer Höhe von 40 Fuß ausgearbeitet.

Noch anders gestalten sich die Denkmäler in Lycien. Dies hoch romantische Gebirgsland Aleinasiens verwendet größtentheils gemeißelte Felsgrotten zu Gräbern, die dann eine Façade in aufgemeißelten oder frei vortretenden Gliedern, dem allen Gebirgsländern ureigenthümlichen Blocksausdau verwandt, erhalten. In dem ganzen Lande, namentlich bei Kantbus und Myra, sieht man eine große Anzahl solcher Gradanlagen. Andere mit diesen wechselnd wurden aus dem freien Felsgestein als selbständige monoslithe Werke herausgearbeitet. Diese erhielten die Form freistehender Sarkophage, jedoch ebenfalls mit deutlicher Nachahmung von Holzsconstruttionen. Endlich kommen hier Felsgrotten mit Portiken aus Säulen vor, welche in ihrer Form die Einwirkung der ionischen Erieden Kleinasiens verratben.

#### IV. Die griechische Architektur.

Die Kunstform ber Architektur entwickle sich bei ben Griechen nur im Tempelbau. Der Tempel erhebt sich auf einem Unterbau von mehreren Stufen, in bem von Mauern umgebenen heiligen Tempelbezirk, fest umschlossen und klar gegliebert, wie ein plastisches Werk. — Suchten die Orientalen in der Massenhaftigkeit, ber verwirrenden Kolossalität der Anlagen dem dunklen Triebe nach dem Erhabenen einen Ausbruck zu geben, so erreichten die Griechen durch

magvolle Beschräntung, einsache Klarbeit, harmonische Glieberung ben Ginbrud böchster Burbe und festlicher Erbebung.

Die Grundsorm ber Tempel ist bie eines Nechtecks, ringsum ober boch an ber Schmalseite bes Einganges eine Säulenhalle, barüber auf klar gegliebertem, reich geschmüdtem Gebalt bas sanst geneigte, marmorne Giebelbach. Umgab bie Säulenhalle auf allen Seiten ben Tempel, so nannte man ihn Peripteros; wurde eine boppelte Säulenhalle herumgesührt, so entstand ber Dipteros. Man unterschied Kultustempel und Festrempel. Die innere Einrichtung bei beiben ergab sich so, baß bem Eintritt in die Berhalle (Pronaos) die Cella und bas Hintergemach (Posticum) folgten, wezu noch bisweilen an ber Rückseite als besonderer Raum



Big. 6. Grundrif bee Tofertontempele gu Paftum.

ber Spifthobomus hinzutritt. Bei größerer Räumlichkeit brachte man im Innern zwei Säulenreihen an (vgl. Fig. 6), ließ auch wohl ben mittleren Raum ohne Dach, um bem Innern mehr Licht zuzuführen. Man nannte biese Tempel hppäthrale, ben freien Hinmel zeigende. Bei den Säulen ist zu unterscheiden: die Basis (Fuß), der Stamm (Schaft) mit Kanelluren (rinnenartigen Vertiefungen) bebeckt, das Kapitäl (Säulenhaupt). Ueber den Kapitälen reichen von einer Säulenaze zur andern die mächtigen Balken des Architravs (Epistyl), auf welchen der Fries mit seinen Vilbwerken ruht. Ueber diesem springt nach Außen die weitsschattende Platte des Hauptgesimses (Geison) vor, nach Innen die seinerne Valkenlage der Decke, deren Zwischenkaume durch dünne Steinplatten geschlossen werden. An den Schmalseiten erhebt sich sedann, von ähnlichem Tachgesims begrenzt, das Giebelseld mit

feinen Statuengruppen. Das Dach wird meist von Marmer auf: geführt.

In ber alten griechischen Architektur begegnen wir zwei auf gemeinsamer Grundlage burchaus selbständigen Auffassungen, die als borischer und ionischer Styl bem Charakter ber beiden Hauptstämme auf's Genaueste entsprechen. Strenge Gebundenbeit, ein-



Fig. 7. Dorifche Orbnung. Bom Thescustempel ju Athen.

fache flare Befetmäßigkeit bezeichnet in Conftruttion und Formbilbung ben boris ichen Bauftyl. Die Dorer geben ber einzelnen Gaule feinen Jug, vielmehr bient ber gesammten Gaulenreibe bie obere Blatte bes Unterbaues zu gemeinsamer Um Schaft erfennt man bie Bafis. machtig aufstrebenbe, ftutenbe Rraft aus ber ftarfen Unichwellung und Berjungung. fowie an ben Ranelluren, meift 20, bisweilen nur 16, bie fcwach ausgehöhlt in icharfen Ranten gufammenftoffen. Debrere fraftig unterschnittene Ringe verbinben bas Rapital mit bem Schafte und laffen bas untere Glieb beffelben, ben fogenannten Edinus, mit fraftig vorfpringenbem und bann icharf eingezogenem Profil auffteigen. Heber bem Architrav erheben fich gur Unterftütung bes Daches furge, rechtedig geschnittene Stuppfeiler, bie auf ber Flade zwei gange und auf ben Eden zwei halbe icharf eingezogene Rinnen haben und baber ben Namen Triglyphen (Dreifdlige) führen. 3wi= ichen ihnen bilben fich als ungefähr quabratifde Felber bie Metopen, uriprung-

lich offen und wohl als Fenster bienend, später regelmäßig durch Steintafeln geschlossen, meist mit Reliefs geschmudt. Met open und Triglyphen bilben zusammen ben Fries. Ueber biesem springt in weiter Ausladung bas Kranzgesimse ober Geison hervor, an seiner Unterstäche in Correspondenz mit jeder Metope und Triglyphe

mit kleinen Platten (Mutuli) besetht, bie burch bie sogenannten Tropfen belebt werben. Bon ben Eden bes Geison steigt in schräsger Erhebung ein zweites ähnliches Gesimse auf, um ben Ginschluß

Rinne. Beifon. Zahn= fonitte. Gries. Ardi= trap. Rapital. Schaft. Bafie.

Fig. 8. Jonifche Orbnung. Dom Athenetempel gu Priene.

bes Giebelfelbes ober Tympanons zu vollsenben. Ueber bem Dachgeisen erhebt sich bie Traufrinne mit ihren Löwentöpfen. Das Giebelselb wird mit Steinplatten gesichlossien und erhält burch Statuengrupsen einen entsprechensben Schmuck.

Die plastische Ausstattung bes Tempels wurde burch bie Anwendung bunter Bemalung, Polychromie, bebeutend gesteigert.

In wesentlich versischiebener Durchstützerung gestaltet sich ber io nische Styl, ber an die Stelle streng borischer Einsacheit bas annuthig bewegsliche, aber willfürzliche Spiel seiner grazischen Formen bringt. Schon an der Säule erkennt man das versichiebene Geschlecht

ber ionischen Bauweise. Eine quadratische, mehrsach ausgekehlte Platte bildet die Unterlage, aus der die Säule aufsteigt. Der Schaft ist weit schlanker, die Anzahl ber Kanelluren (24) größer,



Fig. 9. Korinthijde Ordnung. Bom Monument bes Lyfitrates ju Athen.

ben Triglhphen= und Metopenglieberung ein ununterbrochener gleich=

und bie einzelnen finb burch einen ichmalen Steg von einander ge= trennt; tiefer ausgehölt enben fie fowohl oben wie unten in freisfor: miger Schluflinie. Um originellften aestaltet fich bie Form bes Ra: pitale. Zwar hat es, wie bas borifche, einen Edinus, allein über bemfelben breitet fich ftatt bes einfachen 21 ba= fus ein boppeltes Pol= fter aus, bas auf bei= ben Geiten weit porfpringt und in spiral= förmiger Windung mit fraftig geschwungenen Schneden (Boluten) enbet. Den oberen Ilhichluß bes Rapitals bilbet eine quabratifde mit Blattmuftern ge= fcmudte bunne Platte.

Dieselbe reichere, mannigsaltigere Entwicklung ber Formen beobachten wir an allen solgenden Gliebern, besondere erhält der Fries eine Umgestaltung, da anstatt der strengen, die gange Plansorm beherrschenmäßig aus aufrecht gestellten Steinblöden zusammengesetzter Fries angeordnet wird, der nun in ganzer Ausdehnung als Zophoros (Bilbträger) mit freien Reliefcompositionen bedeckt ist.

In Attifa erlebte nun in Folge ber Kreuzung mit borischen Einflussen ber ionische Styl eine Umanberung, bie man treffenb als attische bezeichnet.

Endlich ift noch ber korinthisch en Bauweise zu gebenken, die aber nur als spielende Abart ber beiben vorhergehenden einer spätern Zeit entsprungen ist. Während die wesentlichen Grundelemente dem ionischen Style entlehnt sind, bildet sich nur für das Kapitäl in der schlanken kelchartigen Gestalt eine originelle neue Form aus. Diese wird nun in mehreren Reihen mit Blättern umkleibet, welche aufrechtsiehend und nach Außen umgebogen mit der Spibe sanst überschlagen. Für diese Blätter wird meistens das elegante, reichzegliederte, sein gezahnte Blatt des Akanthus (Bärenklau) angewendet.

Wie die Griechen aus unscheinbaren Anfängen ihr architectonisches Spstem allmählich zu ber vollendeten Gestalt entwickelt haben, in welcher es uns entgegentritt, wird wohl für immer in undurchdringsliches Dunkel gehüllt bleiben, doch erkennt man, wenn die feinere Gestaltung der Glieder ins Auge gesaßt wird, in der ganzen Reihe ber erhaltenen Denkmäler gewisse Abstufungen, die als Merkmale der verschiedenen Entwicklungsstadien aufzufassen sind.

Die erste Epoche (600-470) läßt sich etwa von ber solonischen Zeit bis zu ben Perserkriegen abgränzen. Die Bauwerke bieser Epoche, in nicht bebeutender Zahl erhalten, sind noch vorwiegend streng alterthümlich und selbst schwerfällig. In Sicilien sind umsangreiche Reste von mehr als zwanzig Tempeln dorischen Styles verhanden, namentlich in Selinunt, Agrigent und Segesta. Diesen verwandt zeigt sich der Poseidontempel zu Pästum in Unteritalien, eines der besterhaltenen und schönsten Denkmäler des Alterthums. Geringer sind die Ueberreste in Griechenland selbst. Erhalten ist auf griechischem Boden nur ein Tempelrest zu Korinth.

In Kleinasien missen wir von gepriesenen Bauwerken, 3. B. bem marmornen Tempel ber Artemis zu Ephesus; erhalten sind keine erbeblichen Ueberreste.

Die zweite Beriobe (470-338) reicht etwa von ben Berfer-

friegen bis zur macebonijden Dberherrichaft. Den lebergang von ber alteren, ftrengeren Beife bezeichnet ber Tempel zu Meging qu Ghren ber Ballas Athene noch von geringerem Material erbaut. Der Thefeustempel zu Athen aus weißem Marmor ift bagegen icon eines ber ebelften Werte bes gemilberten attifchen Dorismus. Ungefähr gleichzeitig mit biefem ichonen Denkmal find zwei Berte von höchft bescheibenen Dimenfionen, bie uns ben ionifden



Big. 10. Anficht bes Thefeustempele.

Styl in attifcher Auffassung zeigen. Das eine ift ber jest gerftorte Tempel am Miffus, bas anbere ber Tempel ber Dite Apteros (ber ungeflügelten Siegesgöttin), am Gingange ber Afropolis errichtet.

Die glangenbften Denkmaler entftanben, mabrend Berikles bie Leitung ber Staatsangelegenheiten in Banben hatte. Bon ben burch bie Perfer zerftörten Beiligthumern ber Afropolis war es zunächft ber Bartbenon, beffen neuer prachtvoller Wieberaufbau nach feche Leitfaben gur Runftgefdicte.

jähriger Bauführung im Jahr 438 zur Bollenbung kam. Dieser herrliche Festempel ber Stadtgöttin wurde durch die Meister Iktinos und Kallikrates errichtet und burch Phibias und seine Schüler mit Skulpturen reich und glänzend geschmudt. Die Anlage bes Baues, der nur noch in zwei zertrümmerten Hälsten vorhanden ist, war die eines Peripteros von beträchtlicher Dimension, 101 Fuß breit und 227 Fuß lang.

Nicht minder berühmt war das großartige Prachtthor, die Prophläen, ebenfalls unter Perikles durch den Architekten Mnessikles erbaut, am westlichen Eingange der Akropolis. In dersselben Anmuth, demselben Abel der Verhältnisse ausgeführt, zeigt es zugleich in geistvoller Weise den borischen und ionischen Styl harmonisch verbunden.

Den vollenbeten Glanz, die üppige Grazie des attischeinnischen Geschmades lernen wir aber erst im dritten Prachtbau der Akropolis, dem eigenklichen Kultustempel der Athene, dem sogenannten Erechtheion kennen. Es umfaßte viele verschiedene Heiligthümer in mehreren verbundenen Räumen, umschloß nicht blos das heilige Bild der Göttin, die Gräber der alten Heroen des Landes, sondern auch eine Menge hochverehrter göttlicher Wahrzeichen. Auch dieser Tempel war durch die Perser zerstört worden, doch ging man erst nach dem Tode des Perikles an seinen Wiederausbau. Erhalten bis auf unsere Zeit sind nur einzelne Bruchstücke.

Auch an andern Orten wurde in ahnlicher Weise gebaut, 3. B. ber Weisetempel ber Demeter zu Eleusis, ber Zeustempel zu Olympia, ber Tempel bes Apollo zu Bassa in Artabien.

Die britte Epoche, die bis zum Untergang der griechischen Freiheit mährt, zeigt die Architektur zwar noch in vielsacher Thätigsteit, aber nicht mehr in der reinen maßvollen Richtung der vorigen Zeit. Orientalische Ueppigkeit und Sinnlichkeit schlich sich ein in die Kultur der Hellenen, ein luxuriöser Privatbau tritt an die Stelle des Tempelbaues, Theater und Paläste werden aufgeführt. Die korinthische Bauweise mit ihren prunkvollen Decorationen macht sich geltend als Kind der Zeit.

Den Uebergang zu biefer Periobe bilbet ber vom Bilbhauer Stopas 350 errichtete Tempel ber Athene Alea zu Tegea. In Athen selbst sind es besonders kleinere Denkmaler, an welchen

bie graziöse Zierlichkeit bieses späteren Styles hervortritt, z. B. bas bes Lysikrates für einen im Jahre 334 errungenen Sieg aufgeführt. Von bem Mausoleum zu Halikarnaß, bem kolossalen Grabmal, welches bie Königin Artemisia ihrem 354 gestorbenen Gemahl errichtete, sind neuerdings Bruchstüde plastischer Ausschmidung aufgesunden worden. Auch sonst zeigt Kleinasien Ueberreste von prachtvollen Bauten dieser Epoche im reichsten ionischen Style. So der von Mexander dem Großen eingeweihte Athenetempel zu Priene und ber berühmte Apollotempel zu Milet, ein kolossaler Dipteros von 164 Juß Breite bei 303 Fuß Länge.

#### V. Die etruskische Architektur.

Italien hat manches Bermanbte in feiner Lage mit Griechen= land, aber bie größere Entfernung vom Drient, ben uralten Stätten ber Bilbung, machte bie Bermittelung ber Griechen fur Berbreitung allgemeiner Rultur nothwenbig. Go feben wir griechische Rolonien fcon fruh im Guben bes Lanbes erbluben. Die meiften italienifchen Staaten bekunben ichon burch ihre Sprache, bag fie mit ben Griechen bemfelben Urftamm angeboren. Rur bie alten Etru ofer mit ihrer noch immer unentzifferten Sprache, ihren abmeidenben Sitten, ihrer verschiebenen Rorper- und Befichtebilbung, zeigen fich mitten im Bergen Staliens als ein burchaus frembartiger Stamm. Rach ihrer Unterjodung haben fie fich fpurlos verloren, nur Grabftatten zeugen noch von ihrer Bauthatigfeit, aber auch Werte mannigfacher Runstfertigfeit find erhalten, 3. B. Thongefage, fteinerne Sartophage. Dag bie Etruster einen Tempelbau hatten, murben wir nicht miffen, wenn nicht fdriftliche Nachrichten es bezeugten. Much ber Befestigungsbau bat eine bestimmte Ausbilbung erfahren, an ben Thoren finbet fich mehrfach eine Conftructionsform, bie uns bier zum erften Male im Laufe architektonischer Entwicklung ent= gegentritt, es ift ber Bogen aus feilformig gearbeiteten Steinen gebilbet. Golder Urt ift bas alte Thor von Bolterra. In Rom ift bie Cloaca maxima eines ber fühnften und bebeutenbften Bei= fpiele biefer Bolbungeart.

#### VI. Die romifche Architektur.

Den Römern ging bie ichopferische Phantafie ab, baber ift ihre Runft und fo auch ibre Arditeftur nichts urfprünglich Gigenes, von ihnen Geschaffenes, fonbern Heberkommenes, Borhandenes. Ihre ältesten Bauwerte maren nach etrustischer Beise errichtet, in ihren fpateren macht fich bie Aufnahme griechischer Formen geltenb, boch blieb ein wichtiges Element etruefischer Runft in ber romifchen Architektur bauernd in Kraft, und erreichte fogar in ihr einen boberen Grab fünftlerischer Durchbilbung: ber Gewölbebau. Buerft an Ruplichkeitsbauten, wie ber Cloaca maxima, an Bafferleitungen, Bruden und Biabucten verwendet, erhielt bie Wolbung balb auch bei ben ausgebehnteften Pradytbauten ihre Unwendung. Unter ben Wolbungsformen, bie wir bei ben Romern fennen lernen, ift bas Tonnenge wolbe bie einfachfte. Man bezeichnet fo ben Bogen, welcher zwei gegenüberliegende Banbe verbindet. Freier als biefes gestaltet fich ichen bas von ben Romern erfunbene Rreuggewolbe. Es entsteht, wenn über einem quabratischen Raum 2 Tonnengewölbe bon gleicher Scheitelhobe fich rechtwinklig burchfreugen. Gine britte Form bes Gewölbes ift bie Ruppel, neben welcher fich fobann bei ben Salbfreisnifden (Apfiben) Salbfuppelgewölbe angewandt finden. Mit biefer Gumme von Wolbungsformen mußte man nicht allein bie Räume mannigfach zu geftalten, fonbern auch ben Wänben außen und innen eine bochft lebendige Bliederung zu verleiben. Dennoch mare bas gange Guftem ein ziemlich nüchternes geblieben, wenn bie Romer nicht anberswoher ein Clement fünftlerischer Durchbilbung entlehnt hatten. Dies war ber Saulenbau ber Griechen, ber fowohl bei ben Sallen ber Bafiliten und ber Martte, bei ben reichausgebilbeten Sofen ber Saufer, als auch vorzüglich bei ber Unlage ber Tempel feine Unwendung fand. Oftmale tamen bie brei griechischen Ordnungen an bemselben Gebaube zur Bezeichnung ber einzelnen Stodwerte vor. Mußer biefen entwidelte fich bei ben Römern eine eigenthumliche Abart ber forinthischen Form, bas fogenannte Composita: ober romifche Rapital. Damit find wir bei bem Buntte angelangt, ber bie Bebeutung ber romifden Architektur ausmacht: bie Berbindung von Gaulenbau und Bewölbebau.

Die alteste Epoche ber römischen Architektur icheint ausschließlich burch etrustische Ginflusse bestimmt gewesen zu fein, so bie Tempel und bie großen Abzugstanale zur Entwafferung ber Stabt, zur Zeit ber tarquinischen Berrschaft.



Fig. 11. Romifches eber Composita-Rapital.

Die ältere Epoche ber Republit that sich vorzüglich in Rühlickeitsbauten hervor. Die Bia Appia, sowie mehrere Wassereitungen, beren Trümmer noch vorhanden, sind großartige Zeugnisse bieser Epoche (312 v. Chr.). Zeitig machte sich ied, iedech der griechische Einsstuß geltend, besonders seit die Kömer, etwa 150 v. Chr., Griechenland untersecht hatten. So wurten aus ber macedonis

schen Kriegsbeute bes Metellus bie ersten prachtvolleren Tempel in grieschischer Form gebaut, und die Basiliten erhielten ihre Ausbildung. Dies waren Gebäube von länglich vierediger Grundsorm, beren breiter Mittelraum ringsum in zwei Geschossen von Säulenhallen umzogen wurde. Während biese Räume bem Geschäfts und Handeleverkehr bestimmt waren, biente eine große, an der einen Schmalsseite angebrachte halbtreisnische, als erhähtes Tribunal, als Ort der öffentlichen Gerichtsverhandlungen.

Gegen bas Ende ber republikanischen Zeit, als die bas Reich erschütternben Kämpse um die Einzelherrschaft begannen, griff in ben baulichen Unternehmungen eine Großartigkeit und Pracht um sich, die an die Stelle republikanischer Einsachheit einen fürstlichen Prunk seite. Das Theater, welches M. Scaurus im Jahre 58 für 80,000 Zuschauer baute, war zwar noch aus Helz, allein mit ben kostbarsten Stoffen, mit Gold, Silber, Elsenbein bekleibet und mit prachtvollen Marmorfäulen und einer Anzahl eherner Statuen gesschwückt. Trei Jahre barauf kennte Pempejus sichen bas erste steinerne Theater in Rom errichten, das 40,000 Zuschauer saste. Eäsar vergrößerte und verschöhente ben Circus Maximus, erbaut bon Tarauin bem Alleteren, der bis auf spärliche Trümmer vers

nichtet. — Aber alle biese und viele andere Bauten waren nur ber Uebergang zu jener herrlichen augusteischen Zeit, welche bie ebelste Glanzepoche bes römischen Lebens bilbet. Das großartigste Denkmal bieser Zeit ist bas von Agrippa erbaute Pantheon. Der bis auf unsere Zeit erhaltene Bau zeigt bie in ber altitalischen Kunst beliebte Runbform. Das Immere hat 132 Juß im Durchsmesser und ebensoviel in ber Höhe. Manche bisharmonische Bersänderungen sind später an biesem Prachtbau vorgenommen, bie



Big. 12. Durchichnitt bes Pantheone.

koftbaren Säulen aber aus gelbem Marmor mit Kapitäl und Basen aus weißem Marmor, und die Marmorbekleidung der untern Wände zeugen noch von der alten Pracht. Weiter sind zu nennen als hervorragende Bauten dieser und der Folgezeit: Das Theater des Marcellus, noch erhalten in seinen gewaltigen Ueberresten im Palaste Drini. Vom großartigen Mausoleum des Augustus sind nur noch die Umfangsmauern des Unterdaues vorhanden. Nach dem Kaiser Augustus, der sich rühmen durfte, die backsteinerne Stadt in eine marmorne verwandelt zu haben, scheint die Baulust eine Zeitlang nachgelassen zu haben. Mit den Flaviern, 69 n. Chr. beginnt eine zweite Glanzepoche der römischen Architektur. Obenan

steht: bas Colosseum, ein Amphitheater; es wurde von Bespafian begonnen und von Titus vollendet. Dieser größte Riesenscoloß bes Alterthums ist in seinen Haupttheilen erhalten. Der Triumphbogen bes Titus, aus dem Jahre 70 nach Christo, erhalten in großartigen Resten. Der prachtvolle Triumphbogen bes Constantin, aus einem frühern Trajansbogen errichtet. — Das Mausoleum des Habrian hielt im Durchmesser 226 Juß, es war bekleibet mit Parischem Marmor und den Gipfel frönte eine Quadriga. Es ist noch erhalten unter dem Namen Engelsburg.



Big. 13. Bogen bes Conftantin.

Aus ber letten Zeit antifen Lebens stammt bie Bafilita bes Constantin, begonnen von Magentius. Wie Felsblöde liegen Trümmer bes herabgestürzten Gewölbes umber, aber selbst in bieser Zersstörung überragen bie brei stehen gebliebenen Tonnengewölbe sammt ber an bas Seitenschiff später angebauten Apsis bie benachbarten Gebäube und bominiren mit bem Colosseum überall sichtbar bie weithingestreckte Trümmerstadt.

Unter ben verschiebenen Fora Rom's fieht oben an bas Forum Romanum; burch bie große Pracht und icone Unordnung seiner

Bauwerke ausgezeichnet. — Auch bas vom Baumeister Apolloboros ausgeführte Forum Trajanum ist hervorragend burch Umfang, Pracht und Glanz; es hatte in ber Mitte die Marmorjäule, welche bas Bilbniß bes Kaisers trug.

Gine besondere Erwähnung verdienen noch die Monumente von Pompeji, die eine Anschauung von dem Uebergange aus der hellenischen in die römische Form gewähren. Wir schauen in den Triumphthoren, Bäbern, Tempeln, Stadtmauern und Thoren den damaligen Zustand Nom's etwa im Duodezsormat. Die Bohn-häuser, z. B. das Haus bes Sallust, zeugen von dem heitern Lebenssgrufse ihrer Bewohner.

### VII. Die altdriftliche Arditektur.

Um bie erften Spuren einer driftliden Baufunft gu finben. muffen wir binabidreiten in bie Ratatomben, bie ben erbrudenb engen Schachten und Stollen ber Bergwerte gleichen, Bange, welche in ichmärglichen, porojen Tufftein gebrochen find und pornehmlich gur Beisetzung ber Tobten gebieut haben, baber auch Cometerien genannt. Rechte und linke find bie Geitenmanbe biefer Ratakomben vielfach ausgehöhlt und zeigen niebrige und ichmale langliche Deffnungen, taum geräumig genug, um einen Rorper aufzunehmen. In biefe Loder gwangte man ben Leidnam ber Geftorbenen und verschlog bie Deffnung mit einer Platte, welche ben Ramen ober fonftige funftlerifde Bezeichnung bes Grabes erhielt. Do inbeffen' befonbere ausgezeichnete Berfonen, Bijdofe ober gar Marthrer beerbigt werben follten, ba bobite man eine größere Grabfammer aus und gab ben Banben einigen Schmud burch beideibene Malereien. Much fonft finten fich bisweilen geräumigere und höhere Rammern, überwölbt und mit Rifchen verfeben. Bante und Deden mit Malereien geschmudt, offenbar fapellenartige Unlagen, gur Abhaltung bes Gottesbienftes beftimmt.

Diese kunste und formlosen Anfange einer driftlichen Bautunft gehören ben erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung an. Erst als ber driftlichen Lehre staatliche Anerkennung ward, sah man sich auch veranlaßt und im Stande, murbigere Gotteshäuser zu bauen.

Obwohl nun die Bauart ber heibnischen Tempel sich wenig für biese Zwede eignete, und biese nur ausnahmsweise bafür verwandt worden ist, so konnte man boch nicht umbin, von den Constructionen der antiken Zeit Gebrauch zu machen und sand die Lauart und Form ber verschiebenartigen römischen Basiliken dem Bedürsnisse entsprechend. Der längliche, vieredige durch Säulenstellungen in drei ober fünf Langschiffe getheilte Raum bot der Gemeinde die erforderliche Räumlichkeit, und bas halbkreisssörmige, meint erböhte,



Big. 14. Grundrif ber aften Peteres bafilifa ju Rom.

abgeichloffene Ente eignete fich gur Aufnahme bes Altare. Sier fanten ber Bifchof und bie Briefter, ber Gemeinbe gegenüber, ibre Gite. entstanben bie altdriftlichen Basiliten, man ftellte fie von Dit nach Weft unb gwar fo, bağ ber halbrunbe Collug bes Mittelichiffes (Apfis ober Conca) nach Morgen um einige Ctufen erbobt wart. Diefes Salbrund warb für ben Altar bestimmt, zugleich burch ein bie Rreugform vollenbenbes Querichiff vom Uebrigen geschieben. Auf ber Grenge gwijden Langhaus und Apfis erhob fich ber Altar, über ibm öffnete fich ber Triumphbogen, oft auf zwei befonbere machtigen Gaulen rubent. Man verband bie Caulen burch Salbfreis:

bogen, und gab bem Mittelschiffe eine größere Sohe und Breite als ben Seitenschiffen. Die hohe Obermauer tes Schiffes war in abgemessen Abständen durch eine Reihe großer, weiter, im Rundbogen geschlossener Fenster durchbrochen, welche bem Raum ein mächtiges Oberlicht zusührten. Auch in den niedrigen Umssangsmauern der Seitenschiffe sind manchmal Fenster angebracht; die Apsis dagegen blied in der alten Zeit sensterlos, in mystischem Halblichte, aus welchem die Resserber Goldmosaisen seierlich hersvorschimmerten. Für jedes Schiff gab es einen besonderen Eingang, bei großen Kirchen aber für das mittlere der. An diese Eingänge schließt sich regelmäßig eine Berhalle, welche gewöhnlich sich zu

einem stattlichen Atrium mit viereckigem freien hofraum und umgebenden Säulenhallen ausbildet. Die altesten Bafiliken find bie schönsten, weil biesen in ben Trummern ber antiken Tempel und Prachtgebäube reiches Material zur Ausstattung geboten war.



Big. 15. Inneres von C. Paele in Rom.

Unter ben erhaltenen Basiliken war an Alter, Großartigkeit ber Anlage und Pracht ber Ausstattung die im Jahre 1823 durch Brand zerstörte und neuerdings, leiber im modernen Geiste wiederschergestellte Kirche San Paolo vor Nom die vornehmste, 386 unter Theodossius und Honorius erbaut.

Noch aus Constantins Zeit stammte die durch ben Neubau von St. Peter im 15. Jahrhundert zerstörte alte Petersklirche. Vom Ende des 5. und Ansange des 6. Jahrhunderts stammen die beiden vor den Thoren Noms liegenden Basiliken San Lorenzo und St. Agnese. — Dem 9. Jahrhundert gehören S. Prassede und San Clemente.

Unter ben erhaltenen Denkmälern zu Ravenna ift bas besteutenbste St. Apollinare in Claffe, ber ehemaligen hafenstabt Ravenna's.

Bufolge altbeutscher Chronisten muffen bie meisten Kirchenbauten bieser Zeit in ben germanischen Ländern im Wesentlichen ber Form der römischen Basilika gefolgt sein. Bon einem bieser Werke, der Klosterkirche zu St. Gallen und ben dazu gehörigen Klostergebäuden ist ber ganze Plan erhalten, welchen ein Baumeister am Hofe Ludswig bes Frommen um 830 entwarf.

Unter ben wenigen erhaltenen römischen Basilifen bes alteriste lichen Drients ift bie Marientirche in Bethlehem hervorzuheben, fie foll über ber Geburtoftätte Christi errichtet fein.

## VIII. Byzantinische Architektur.

Gleichzeitig mit ber abendlanbijden Bafilifa entwickelte fich im byzantinischen Reiche im Unschluß an altrömische Vorbilber (bie acht= edigen Baptifterien und Rundbauten) ein neuer Styl ber Architektur, beffen Sauptelemente in ber centralen Anordnung ber Theile um einen Mittelpunkt und ber fur bie bervorragenbiten Raume beliebten Bebedungeform bes Ruppelgewolbes zu fuchen find. In bie Stelle bes Gaulenbaues ber Bafilifen tritt ein Pfeilerbau mit feinen breiten Flächen und mächtigen Bolbungen, und nur in untergeordneter Beife fügen fich Gaulenstellungen als Trager ber Emporen und Begrenzer ber Seitenräume jenen großen hauptformen ein. bie für ben Altarbienst nothwendige Apfis fiorte bie Barmonie in ber Bauanlage. Für bie Ausstattung ber Räume werben in reicher Bracht an ben Wänden und Pfeilern bunte Marmorbefleitung, an ben Gewölben ber Ruppeln, Salbfuppeln und Dijden glangenbe Mofaitbilber angewenbet. Die Gaulen mit ihren Bafen und Rapitalen, bie Befimfe, Friefe, Thur: und Fenftereinfaffungen, fowie bie Schranten ber Emporen murben aus Marmor gebilbet unb mit Ornamenten bebedt.

Gin soldes Denkmal entschieben byzantinischer Architektur ift S. Bitale in Ravenna, noch unter ber Herrichaft ber Oftgothen erbaut. Das höchste Borbilb für biese morgenländische Baukunft

wurde aber die Sophienfirche in Constantinopel, erbaut 532 bis 537, unter der Regierung des Kaisers Justinian, während die um 900 erbaute Muttergottesfirche zu Konstantinopel ein anziehendes Beispiel späterer byzantinischer Bauweise ist. Bon der weiteingreisenden Wirkung des byzantinischen Einslusses ist die Münssterkirche zu Aachen ein Beispiel. Bon Karl dem Großen in den Jahren 796—804 erbaut, ist sie ein werthvolles Tenkmal der Baustunst des Nordens.



Big. 16. Grundrig von C. Cophia gu Conftantinopel.

#### IX. Die Architektur des Islam.

Die Entfaltung ber muhamedanischen Architektur knüpft sich zunächst an die religiösen Bedürfnisse, die in mancher Hinsicht denen bes Christenthums entsprechen. Gine geräumige Halle (Mihrab) für die Betenden mit einem besonders heiligen Naume (Kiblah), wo der Keran ausbewahrt wird, ist Hauptersorderniß seder Moschee. Daran schließt sich ein großer Hof mit einem Brunnen für die Waschungen der Pilger. Schlanke, thurmartige Minarets, von benen herad der Muezzin die Gläubigen zum Gebete ruft, sind ebenfalls unumgänglich, und schließlich verbindet sich oftmals ein kuppelartiges Graddenkmal des Stifters mit der übrigen Anlage.

Grundform ber Moscheen war entweber ber byzantinische Centralbau ober ein quabratischer hof, ringsum von hallen umgeben, im Innern bas heiligthum.

Der Runftfinn ber Araber war nicht ftetig genug, um bie Architektur im conftruktiven Ginne bebeutenb zu forbern, boch führte

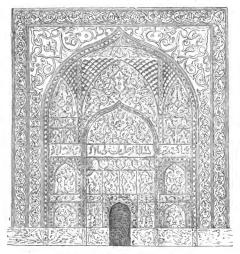

Fig. 17. Mrabifches Portal ju Iconium.

bie Beweglichkeit ihrer Phantasie bahin, mancherlei originelle Bilbungen ber architektonischen Trabition hinzuzufügen. Bei ben ausgebehnten Hallen und Arkaben, beren bie Moscheen bebursten, kam ein mannigsacher Säulen- ober Pfeilerbau zur Anwendung. Zur Berebindung berselben entstanden neben den Halbkreisbogen Spithogen, Huseisendogen, Kielbogen. In der Ueberbeckung der Räume folgte man entweder dem in der altdristlichen Basilika herrschenden Systeme der Holzbecke oder dem byzantinischen Kuppeldau. Neben biesen schlichten Deckenbildungen entstand nun aber früh bei den Arabern eine ihnen ausschließlich angehörende Form der Wölbung,

bie man Stalaktitengewölbe nennt und bie mehr als irgend ein anderes Detail ibren Charafter ausbrudt.

Die Ornamentit ber Araber nimmt eine entschiebene Richtung auf die Flächendscoration. In buntem Spiele werben die Wände mit einer unerschöpflichen Fulle reizender Formen überbedt, so baß man an die prächtigen Teppiche bes Orients und an die leichten Belte nomadischer Wanderer erinnert wird. Indeß, nur bas Innere



fig. 18. Maurifder Pavillon bei Granaba.

wird so reich geschmudt, bem Neußeren ift gewöhnlich strenge Schmudslosigkeit zugetheilt. Was in Arabien, Palästina und Syrien an ältesten Monumenten ber arabischen Baukunst erhalten ist, zeugt von bem unklar Schwankenben ber noch jugenblichen Kunst. So bie Kaaba zu Mekka, die berühmte Moschee Omars zu Jerusalem und die große Moschee bes Kalifen Walib zu Damaskus. In Aegypten zuerst gestaltete sich die Kunst der Araber zu einem festen Systeme und zu bebeutenber Durchbildung. Gegens

über ben uralten Pharaonenbauten erhob fich hier bie Architektur . bes Jolam zu einer überraschenben Grogartigkeit.

In keinem Lande hat die Kunst bes Jolam aber eine so eble und feine Blüthe entfaltet, als auf der Phrenäischen Halbinsel. Die Nähe bes christlichen Abendlandes, die beständigen Beziehungen zu seinen Rittern verlieh dem maurischen Leben einen starten Zusat von abendländischem Geiste, durch den auch die Kunst beeinssust ward. Die Architektur nahm in glänzender Beise Theil an diesen Borzügen.

Balb nach Eroberung bes Landes baute Abberrahman eine prachtvolle Moschee zu Corbova (786), die ben berühmten Heiligsthümern von Jerusalem und Damastus gleich kommen jollte.

Seinen Söhepunkt erreichte ber maurische Styl jedoch erst in ben Bauten, welche die glanzvolle Schlußepoche ber Herrschaft bes Islam im Königreich Granaba verherrlichen. Die gewältige Beste ber Alhambra auf steil emporragendem Felsen über ber Stadt Granaba thurmte sich etwa seit 1250 empor, boch wurde die größere Sälfte erst im 14. Jahrhundert hinzugefügt.

Die orientalischen Reiche wurden ebenfalls zeitig bem 38lam unterworsen, boch repräsentiren ihre glänzendsten Denkmäler bie lette Spoche einer selbstständigen Kunst. — Mit der Eroberung Constantinopels durch die Türken (1453) trat für den Orient ein Wendepunkt ein in der architektonischen Entwicklung. — Die prachts volle Sophienkirche, zur Moschee umgewandelt, ward Vorbild. Ein Jahrhundert später wurde die Moschee Selim II. zu Abrianopel in ähnlichem Sthl vollendet (1566).

#### X. Die romanische Architektur.

(10. bis 13. Jahrh.)

Die altehristliche Basilika wurde überall als die kanonische Form bes Kirchenbaues angenommen und erlebte im Berlauf einer halbetausenbjährigen Entwicklung eine Reihe von Phasen, die aus dem anfangs so schlichten Keim eine der vollendetsten Schöpfungen der Baukunft aller Zeiten hervorgehen ließ.

Die zu Grunde liegende Bafilitenform warb weiter ausgebilbet

gunächst baburd, bag bie erhöhte für Priester und Sänger bestimmte Altarnische verlängert und Chor genannt warb. Unter bemselben wurde eine gewölbte niedrige Gruftkirche Krypta angelegt.



Fig. 19. Grundriß einer romanifchen Bafilita. C. Gobehard ju hilbes-

Das hohe Mittelschiff bes Langhauses mit ben niedrigeren Seitenschiffen blieb; so auch das Duerschiff, wodurch die Kreuzgestalt ber Kirche ausgeprägt wurde, wenn sie auch nicht immer nach Außen hervortritt. Die gegen das Schiff liegenden Schranken versah man oft mit einer Art von Tribune, von welcher man dem Bolt das Evangelium vorlas, baher der Name "Lettner" (lectorium). Apsiden und Nischen fanden mehrsache Anwendung.

Um Naum zu schaffen für bie ganze Gemeinde, die Zutritt zum Gotteshause haben sollte, ließ man das ausgedehnte Atrium wegsallen und gestattete höchstens eine kleine Vorhalle. Meistens ward das große Hauptportal im Westen von zwei Thürmen eingeschlossen, die fortan in der nordischen Kunst unmittelbar mit dem Kirchengebäude verbunden blieben. Die flache Decke wich später dem Gewölbe und zwar in der Negel dem Kreuzgewölbe; seltener

wurden, namentlich in Frankreich, Tonnengewölke ober Kuppeln gebraucht. Pfeiler und Säulen fanden Anwendung in der verschiebensten Weise. Man suchte die hohe Obermauer des Schisses zu beleben, indem man über den Arkaben ein Gesimse sich hinziehen ließ, über diesem erhoben sich dann die Fenster; doch kleiner als bei den altchristlichen Basiliken. Solche Fenster, nur kleiner als die oberen, wurden auch in der Umfanasmaner der Seitenschiffe und in

ben Apfiben angebracht, brei in ber Hauptapsis, in ben kleinen je eins. Der Rundbogen blieb herrschend, wenn auch später Spitzbogen vorkamen. Besonders mannigfach war die Ausbildung der Säulenknäuse; an Stelle ber antiken Formen traten zierliche



Fig. 20. Inneres einer romanifchen Gewolbfirche. Dom gu Gpeier.

Kelchformen ober Würfelcapitäle, welche beibe später oft reich und geschmackvoll mit Blattwerk, mit wunderlichen Thier: und Mensschengestalten verziert wurden. Der leichte, die Wandsläche gliedernde Bogenfries wurde charakteristisch. Mittelpunkt der Hauptfaçade Leitsben zur Kunsteisischte.

war bas Hauptportal, an bem fich bie volle Pracht ber Ornamentik entfaltete, boch erstredt biese Pracht sich auch über alle übrigen



Big. 21. Burfelfapital aus bem Dem gu Gurt.

Glieber bes Raues unb ergeht fich in großer Freibeit: Blumen und Blatter medfeln mit linearen Ornamenten. Thier= und Menichen= leiber, monftrofe Be= bilbe aller Art ericbei= theile pon tief inmbolifdem Gehalte, theile letiglich Ausfluß ber norbiiden Bban= taftit. Das fogenannte Rabfenfter findet ichen mitunter feinen Blat über bem Sauptportal.

Die raftlos forttreibende Entwidlung, die und als Merkmal mittelalterlicher Kunft entgegentritt, brachte im romanischen Style gegen ben Ausgang seiner letten Bluthezeit eine merkwürdige Be-



Fig. 22. Romanifcher Bogenfries. Rirche gu Biener-Reuftabt.

wegung hervor, die ben strengen reinen Charakter bieser Architektur allerdings trübte, mancherlei Beimischungen frembartiger Formen aufnahm, aber gleichwohl am Grundprinzip romanischer Bauweise fest hielt, und sogar berselben die glänzendste, reichte, freiste Entfaltung gab, beren diese fähig war. Man nennt diese Erscheinung, weil sie zeitlich zwischen den streng romanischen Stol und die Gothik gestellt

ist, "Nebergangssthll," seine herrschaft beschränkt sich auf bie Zeit von 1175—1250. Hervorgegangen war sie aus bem gesteigerten Bedürsniffe nach schöneren, reicheren, eleganteren Werken. Die Kreuzzüge hatten bie glänzende Kultur und Bauweise bes Orients nahe gebracht und es brangen orientalische Formen ein in die abendländische Kultur. Spishogen, Rleeblattbogen, Huseisen-



Fig. 23. Portal bes llebergangefinis. Rirche Ct. Jat in Ungarn.

und Zadenbogen, tiefere Auskehlung ber Säulen, schlankere Relchsform ber Kapitäle. Um höchsten steigerte sich ber becorative Effect bei ben Portalen, auch bas Rabfenster erhielt eine brillante Entsfaltung. —

Romanische Bauwerke ber älteren Zeit und baher noch flachs gebeckte Basiliken sinden sich namentlich in Sachsen, z. B. die Schloßkirche zu Queblinburg; boch auch in ben übrigen Theilen Deutsch-



Fig. 24. Meußeres von G. Gtienne gu Caen.

lands, 3. B. die Klosterkirche zu Paulinzelle, jett eine ber schönften Ruinen mitten im Thuringer Walbe. Schon ber Blüthezeit näher steht ber Dom von Hilbesheim. Am Rhein ist eine ber

mächtigsten Säulenbasiliten bie Klosterfirche zu Limburg in ber Pfalz, ebenfalls in Trümmern. Der Dom zu Trier wurde burch Erzbischof Boppo umgebaut und vollenbet (1047). —

Der Gewölbebau trug in Deutschland zuerst in ben rheinischen Gegenden den Sieg über die flachgedeckte Basilika davon, so 3. B. der Dom zu Mainz, der Dom zu Speyer und der zu Borms, aus dem 12. Jahrhundert, serner das Münster zu Bonn, die Pfarrkirche zu Gelnhausen, der Dom zu Limburg. Mit diesen Beispielen sind wir aber schon theilweise zum Ueberganzösstyl gelangt, der besonders repräsentirt wird durch den Dom zu Naumburg und den herrlichen Dom zu Bamberg. In Wien gehört die Façade der Stephanstirche mit der reichen "Riesenpforte" sowie der eble Schissau der Michaelisstirche hierber.

In Norbbeutschland, wo es an natürlichem Stein fehlt, führte man seit bem Anjang bes 12. Jahrhunderts in bemselben romanischen Styl anschnliche Kirchen in Bacfteinen auf, bei welschen früh ber Pfeiler: und Gewölbebau jur Herrschaft kamen. Beispiele sind die Klosterfirchen zu Jerichow, Zinna und Arndssee, ber Dom zu Rateburg u. A.

In Italien finden wir eine viel größere Berschiebenheit in der romanischen Architektur, da neben dem Anknüpfen an die altschriftliche Basilika auch eine Aufnahme byzantinischer Anlagen Statt sand, z. B. Kathebrale zu Pisa, San Michele zu Lucca, San Marco zu Benedig, der Dom zu Modena, Kirche San Miniato bei Florenz, Kapelle Palatina zu Palermo (11.—12. Jahrhundert).

Nuch in Frankreich begegnen und zahlreiche Bauten auf ber Grundlage bes Romanismus, z. B. St. Sernin zu Toulouse, St. Etienne zu Caen; besgleichen in Spanien: Kathebralen zu Tarragona und Zamora.

Enblich erhielt auch England burch bie Normannen ben ichen in ber Normanbie ausgebilbeten Rundbogenstyl, jedoch bei schweren Pfeilern mit Fortlassung ber Gewölbe, für welche flache Decken eintreten. So an ben Kathebrasen zu Durham, Peterborough und noch an anderen Bauten.

## XI. Die gothische Architektur.



Fig. 25. Inneres eines gethifden Dems. Beauvais.

Dieser Styl hat seinen Namen nicht von ben Gothen, bie Italiener nannten ihn nur spottweise so und wollten ihn bas burch als seltsam, alterthümlich bezeichnen; beutsch barf man ihn nennen, weil, obgleich schon bie maurische Kunst ben Spithogen kennt, auch bieser Styl bereits im letten Trittel bes 12. Jahrhuns

berts bei ber gemischten Bevölferung Norbfrankreichs sich sinde findet und von da kurz darauf nach England übergeht, berselbe erst durch das Borwalten des germanischen Geistes seine normale Entwicklung sindet. Zuerst wird der gothische Styl schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an Bauten in und um Paris (Kirche von S. Denis, Kathebrale Notre-Dame) angewendet. Beträchtlich später, etwa 1220 tritt derselbe am Rhein auf, mit dem Rundbogen kämpsend, und ihn bald schneller, bald langsamer überwältigend; die Zeit des strengen Styles geht etwa von 1225—1275, dieseinige des schönen Styles, der vollendeten Gothik, die Zeit des Glanzes und Reichthumes dei edlem Maaß und gesehmäßiger Gliederung 1275 bis 1350. Die Zeit der Ausartung etwa von 1350—1450.

Dieser Sthl ist aus ben germanischen Bölkern hervorgegangen, welche, wie herrlich sich auch ber romanische Geist entwicklt hatte, bennoch nach freierem, selbstständigerem Ausdrucke trachteten sur das, was sie innerlich erfüllte. Sein Charakter ist Freiheit, Leichtigkeit, Kühnheit. Schlant und erhaben steigen die Erzeugnisse bieses Styles empor, er beschränket die Weite, behnt die Höhnsten und gewinnt mit seinem Spithogen die Fähigkeit, die kühnsten Construktionen zu verwirklichen.

Der stolz aufsteigenbe Spithogen erhebt sich leicht auf ben Säulen und Pfeilern bes gothischen Baues, die reich gegliebert und ausgekehlt schlank aufsteigenben Baumstämmen gleichen. Die Knäufe sind von zierlichem Blätterwert umwunden. Dben laufen die Säulen in strahsensöwnig auseinander gehende Gurten und Rippen aus, die dem kühnen Bau den lebendigen Eindruck eines Waldes geben. Die schwere todte Masse des Steines ist überwunden mit den schlanken Pfeilern, mit den hohen, die ganze Wandsläche füllenden Fenstern, welche dem Innern eine bis dahin unerreichte Lichtwirtung zusühren. Die weiten prächtigen Fensterössinungen in den mannigsachsen Formen sind ausgesüllt mit leuchtenden Glasgemälden, sie sind Glanzpunkt des gothischen Styles. Nach außen stüht ein System von kräftigen Strebepfeilern, die durch führ gespannte Strebebögen mit dem hohen Oberbau des Mittelschiffes verbunden sind, diese herrlichen Wunderbauten.

Emporstrebend ift ber Charafter bes gangen Baues, beffen zierliche Fenstergiebel, beffen, in gabllose Thurmden (Fialen) und



Fig. 26. Meußeres eines gothifchen Dome. Rheims.

Baden aufgelöste Strebepfeiler mit ben fühn hinübergesprengten Strebebogen, überall bie schwere, wagrechte Linie unterbrechen; emporstrebenb sind bie achtseitigen, endlich nur aus durchsichtigem Steinstadwerk gebildeten, mit tausend Ranken und Blumen auswärts zeigenden Thurme der Weftfronte, der schlanke Spitthurm über der Bierung. Der Durchführung des Ganzen entspricht die des Einzielnen. Die Prachtpforten und Pfeiler bekleiden sich überreich mit

Heiligenbilbfäulen; ein maafvoller Golb- und Farbenschmud hebt bie Säulen, Rippen und Gewölbe von einander ab; an allen Rappitälen und Kanten, an ben zahllosen Spitgiebeln und Spitthurmschen zeigt sich ber reiche Schmud leicht hingestedten Blattwerks, tief gesalteter Knollenblätter; aus jeder Spitze erblüht eine Kreuzrose.

Die schönste Fülle bes Schmudes wird aber bem fortan nicht mehr über einer Arppta erhobenen Chore zugewandt, bem Theile, ber bas Erhabenste zu bewahren bestimmt ist: bie Reliquien ber Heiligen, ben Altar.

Welch ein Gegenfatz gegen die ruhigen ernsten Massen bes romanischen Styles. Hier drängt sich alles vor, strebt Alles nach Außen, will Jedes seine Einzelexistenz fröhlich und frästig behaupten, so daß unter all den um die Wette emporschießenden, auftnospenden, herausspringenden Einzelheiten der Totaleindruck gefährdet wird. Ueberall wiederholt sich das Große, Ganze in dem Kleinen, dem Einzelnen.

Unter ben händen dieser symbolisirenden Kunst wurde der Kirchenbau zu einer Bersinnlichung der Welt. Der Boden der Kirche glich den Gewässern mit eingelegten Meerthieren, Delphinen. Die Chöre und Kapellen stiegen darüber auf gleich dem sessen Lande, die Pfeiler und Säulensüße glichen den Inseln, von denen aus Palmen zum himmel reichten. Bom himmel glänzten Sterne, schwebten Engel; Weinreben und Löwen, Sinnbilder des Glaudens, Rosen und Pelitane, Sinnbilder der heiligen Liebe und Erbarmung, Epheu und hunde, Sinnbilder der Treue, Lämmer, Sinnbilder der Ergebung, dienten in mannigsacher Weise zur Verzierung, während Ebelsteine die Heiligthümer der Kirche darstellten und die heizligen Geschichten allenthalben in Gemälden und Bilbern von den Altären und Wänder redeten.

Diesem Geiste verbanken bie großartigen Dome und Münster ihr Dasein, die wir noch als Denkmale einer reichen, in Glaubense einigkeit und nationalem Bewußtsein zusammenwirkenden Zeit ber wundern; z. B.: der Dom zu Magdeburg, 1208—1363. Das Münster zu Freiburg im Breisgau, im 13. Jahrhundert. Die Elisabethkirche zu Marburg, 1235—1283. Die Liebstrauentirche zu Trier, 1227—1244. Die zierliche Katharinenkirche von Oppenheim. Das Münster von Straßburg, die Façade be-

gonnen burch Erwin von Steinbach († 1318). Das ebelste Werk beutschegothischer Baukunft ist ber Kölner Dom, begonnen 1248. Heinrich Sunere in Köln wird als Gründer genannt. Der allein vollendete Chor ward 1322 geweiht; nach vielzühriger Arbeit



Fig. 27. Ratharinenfirche gu Oppenheim.

ist nun bas hauptschiff vollenbet. Die Stephanstirche zu Wien stammt aus bem 14. Jahrhundert. Die Marienkirche in Lübeck ist in eigenthumlich strenger Weise ausgeführt. Gbenso rief ber Reichthum ber Stäbte glänzende Profangebäude im gothischen Styl

hervor, z. B. Nathhaus zu Braunschweig, Münfter, "Halle bes Artushofes" zu Danzig.

In Baris, ber Wiege bes gothischen Styles, ift vornehmlich bie Notre-Dame-Rirche in bieser Bauart ausgeführt, ferner bie Kathebrale zu Rheims und zu Amiens, lettere bas Borbilb



Fig. 28. Grundrig einer gothifchen Ratbebrale. Amiene.

bes Kölner Domes, sowie bie zu Beauvais. Auch St. Maclou zu Rouen gebort hierher, sowie ber Gerichtspalaft baselbft.

In ben Nieberlanden ist hauptsächlich in ben handelmächtigen etäbten der Profandau glänzend vertreten: die Halle zu Ppern, das Nathhaus zu Dubenarde, die Börsen zu Brüssel und Antwerpen.

In England: Kathebralen von Salisbury und Port, bie von Lichfielb und bie Rapelle Heinrichs VII. in ber Bestminsterfirche zu London.

In Italien: Kirche S. Francesco zu Mssifi, Dome zu Florenz, Siena, Orvieto unb Mailanb. Ca Doro unb Dogenpalast zu Benebig.

In Spanien: Kathebra: len von Tolebo, Leon, Se: villa, Burgos und Barce: lona.

Die Ausführung so großartiger Werke war nur möglich burch eine große, über ganz Deutschland verbreitete Congregation, die sich zu bem Zweck verbunden, und durch die sowohl die Kenntnisse wie bie Fertigkeit ihrer Kunst sich sortpstanzte. Sie nannten sich Bausbrüder und hatten ihre vornehmsten Bauhütten zu Straßburg, Wien und Zürich.

#### XII. Die Bankunft der Heuzeit.

Erfte Beriode: Grubrenaiffance. 1420-1500.

Aber auch ber gothische Styl währte seine Zeit, um bann bem sogenannten mobernen Styl Platz zu machen. In Italien war bie Antike nie ganz verbrängt worben, und die präcktigen Denkmäler einer früheren Zeit waren erhalten, jedoch bedurfte es ber bahn-brechenben Bestrebungen eines Petrarca auf literarischem Gebiete, um auch den Künstlern den Blid für die Antike mit vollem Bewußtsein zu öffnen.

Das 15. Sahrhundert ift bie Beit bes Ueberganges, melder zwischen ben bisherigen baulichen Trabitionen und ben antiken Formen zu vermitteln fuchte. Beim Rirchenbau geht man zum Theil auf bie flachgebedte, bisweilen auch auf bie mit Rreuggewölben verfebene Bafilifa gurud. Bei ben Profanbauten geht man auf bie Grundzuge ber mittelalterlichen Fagabenbilbung ein, ber Balaftbau, ber fich aus bem mittelalterlichen Burgenbau entwidelt, wie bas höfische, pruntvolle, feingebilbete fürstliche Leben biefer Gpoche aus bem friegerischen, tropigen, feubalen, ritterlichen Dafein ber früheren Beit, tritt in ben Borbergrund, bie Unwendung von Arkaben und fclanten Gaulen wird geltenb. Bohl befigen bie Berte biefer Epoche bes Spielenben, Ueberlabenen reichlich, mohl bieten fie einer ftrengeren architektonischen Kritit mande Bloge, aber an Frische, Naivetät, Fulle ber Phantafie und anmuthiger Durchbilbung ber Formen fteben fie über ben meiften gleichzeitigen Decorationswerten ber fpateren Gothit. Daher üben gerabe biefe Werte ber Fruhrenaiffance meiftens jene unwiberftehliche Ungiehungefraft aus, welche ein icones Borrecht begeisterter Jugend ift.

Florenz, seit lange die Wiege ber Kunft, ist auch die Wiege ber Renaissance und der große Meister Filippo Brunelles co (1377—1446) ihr Bater. Son ihm die Bollendung der Domstuppel zu Florenz und der Palazzo Pitti, der ein Muster bes florentinischen Palasitstyles wurde. An diesem Bauwerke brachte er zum ersten Male die Rustica zur kunftlerischen Geltung. Andere tressliche Werke dieser Epoche sind in Florenz die Paläste Strozzi, Gondi, Guadagni, Riccardi, Rucellai.

Rom hat in seinem kleinen und großen Palazzo bi Benezia ein gewaltiges Werk bieser Epoche und in bem großen noch unvollenbeten Hose bas erste Beispiel eines nach Muster bes Colosseums burchgeführten Pfeilerbaues.

In Benebig bilbete fich ber Palastbau festlich, reich und glanzend, mit Marmorfaçaben und schön geglieberten Fenstern aus. So ber Palazzo Benbramin Calergi, ber hof bes Dogenspalastes u. A.

3weite Beriode: Sochrenaiffance. 1500-1580.

So lange bie neue Bauweise ihren hauptsit in Floreng hatte, behielt sie jenen freien Uebergangscharafter, ber aus ber Berschmel-



fig. 29. Bal. Benbramin Calergi gu Benebig.

zung mittelalterlicher und antiker Formen sich ergab. Um 1500 anberte fich ber Schauplat und mit ihm bas Schickfal ber Renaissance. Der kunftliebenbe Papst Julius II. zog bie größten Meister

ber mobernen Zeit an seinen Hof, und sortan ward Rom ber Mittelpunkt ber Kunst. Gin Zeitraum von 20 Jahren gestaltet sich zu einer zweiten perikleischen Spoche, in ber einmal wieder alle Künste in seltenem Verein und harmonischem Zusammenwirken Werke höchsster Bedeutung und unvergänglicher Schönheit hervorbringen. Mehr als je feierte der italienische Sinn für edle, freie, schön geordnete Räume jest seinen höchsten Triumph. Das Beste leistete auch jest die Renaissance im Profandau.



Rig. 30. Bof ber Cancelleria gu Rom.

Der Begründer der römischen Schule war Bramante mit seinem eigentlichen Namen Donato Lazzari ans Urbino (1444 bis 1514). Sein Hauptwerk im Prosanbau ist der Palast der Canscelleria. Giner der gediegensten ihm verwandten Meister Balbassare Peruzzi (1481—1536) ist der Erbauer der durch Rassaels Wands und Deckengemälde berühmten Villa Farnesina. Ja, von Rasael selbst existir ein edles architektonisches Kunstwerk zu Florenz im Palazzo Pandolfini.

Reben ber römischen Schule bewahrte in biefer Gpoche fast nur



Fig. 31. Durchichnitt ber Beteretuppel in Rom.

noch die Schule von Benedig eine felbstiftändige Richtung durch die glänzende Thätigkeit des Florentiners Jacopo Tatti, genannt Sansovino (1479—1570). Sein Meisterwerk schuf er 1536 in der Bibliothek von San Marco.

Mit bem gewaltigen Geist Michelangelo Buonarroti's (1475—1564), ber in allen brei Künsten Unvergleichliches schuf, tritt ein Wenbepunkt in ber Geschichte ber Architektur ein. In Rom rührt von ihm her die Anlage bes Capitols mit seinen Gebäuben von großem malerischen Reiz, die Porta Pia und vor allen Dingen ber Ausbau ber Kuppel von St. Peter. Im Jahre 1506 war

ber Neubau begonnen worden und später von Rafael und Peruzzi fortgeführt; endlich im Jahre 1546 übernahm der 72jährige Michelsangelo die Bauführung. Seit 1629 führte Bernini den Bau zu Ende. Das Beispiel der Peterskirche war für den ganzen Kirchensbau der folgenden Zeit entschend.

#### Dritte Periobe: Barodftyl. 1600-1800.

Satte bas 16. Jahrhundert in feinen fünftlerifden Schöpfungen ben Charafter ebler Rube und magvoller Schonbeit bemabrt. fo begann bas 17. Jahrhundert mit einer Billfur und Hebertreibung ber Formen, bie ben leibenschaftlichen, gugellofen, üppigen. entarteten Ginn biefer Beit bekundet. Der bebeutenbfte Meifter biefer Epoche ift Lorengo Bernini (1584-1680), ber auch als Bilbhauer thatig war. Die gange Berirrung, ben becorativen Bahnfinn bes Barodftyle bewies er an bem coloffalen Bronce-· tabernatel bes Sauptaltars in ber Petersfirche. - Gein Rebenbubler Francesco Borromini (1599-1667) fuchte burch gewaltsame Berfchnörkelung und wilbe Uebertreibung feinen Gegner gu überbieten. Bei ihm verschwinden bie geradlinigen Figuren faft gang aus ber Baufunft, felbft bie Biebel ber Tenfterbefronungen. bie Befimie werben unterbrochen, fo baf jebe ftrenge Composition aufbort, und Alles wie im Taumel burdeinander zu ichwanten fceint.

Im 18. Jahrh. kam man von ber Ueberschwänglichkeit ber früheren Zeit wieder zurück und suchte in einsacher Behandlung eine neue classische Richtung anzubahnen, aber obwohl manches tücketige Werk errichtet wurde, ging boch die schöpferische Kraft immer entschiedener auf die Neige und eine starke Nückternheit und Kälte bestätigten den Mangel eines frischen lebensfähigen Princips.

Während in Italien die Renaissance mit siegreicher Gewalt durchgebrungen und fast ausschließlich zur herrschaft gekommen war, hielten die übrigen Länder lange an den Traditionen der Gothif sest und bis tief ins 16. Jahrh. erlebte diese lette Architektursorm des Mittelalters eine späte Nachblüthe.

Endlich aber brang burch bie vielfachen Beziehungen zu Stalien bie Renaissance allmählig ein, erzeugte manches anziehenbe, boch auch manches wunderliche Werk, bis erst im 17. Jahrh. ber italienische Styl allgemeiner zur Geltung gebracht wurde, aber nicht mehr in der edlen strengen Weise der goldnen Zeit, sondern in dem barock überladenen Styl einer spätern Epoche, und bald wurden die Vorschriften italienischer Baumeister maßgebend für alle Länder.

In Frankreich ist bie Westsacabe bes Hofes im Louvre bas glanzvollste Beispiel bieser Epoche, erbaut burch Pierre Leszcot 1541. Nüchterner stellt sich ber ältere Theil ber Tuilerien bar, er ist von Philibert Delorme 1564 erbaut. Stattliche Werke bes solgenden Jahrhunderts sind ber Invalidenbom und bas Pantheon.

Die zulett hervortretenbe Richtung, bas sogenannte Rococo, leistete manches Graziose in ber zierlichen, reichen Innenbecoration.

In Spanien ift als bas hauptwert biefer Richtung bas 1563-84 erbaute Rlofter Escurial zu nennen.

In ben Nieberlanden baute Rubens in biefem Styl bie Rirche St. Nacques gu Untwerpen.

In Deutschland erhielt ber gothische Styl sich bis in's 16. Jahrh., bann finden wir im Styl ber Frührenaissance die eble Halle bes Belvebere auf bem Hrabschin zu Prag, sowie die prächtigen Ruinen des Schlosses zu Heibelberg.

# XIII. Die Bankunst des 19. Jahrhunderts.

Die Durchforschung Griechenlands und die gewissenhafte Darftellung seiner Monumente, welche in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts erfolgte, war ein Ereigniß für die Geschichte der Architestur. Bis dahin hatte man die antisen Style nur in der gröberen römischen Umgestaltung kennen gelernt, jeht trat in Karl Friedrich Schinkel in Berlin (1781—1841) ein Künstler auf, der alle die herrlichen neugewonnenen Anschauungen in's wirkliche Leben übertrug.

Das Museum, bas Schauspielhaus, bie Bauschule verbanken ihm ihre Ausstührung, und zeichnen sich burch Ebenmaß und Großartigkeit ber Gesammtverhältnisse, wie burch reine und reiche Durchbildung ber Einzelheiten aus. Auch bie Neubelebung ber gothischen getischen aus Kutsaben zur Kunsgeschichte.

Bauweise hat Schinkel burch sein Borbilb (Werberiche Rirche, Denkmal auf bem Kreuzberge) bebeutenb geforbert.

August Stüler baute gu Berlin bas neue Museum, gu

Potsbam bie Friebensfirche.

Die seltene Kunstliebe bes Königs von Baiern führte auch bort eine höchst erfolgreiche architektonische Thätigkeit herbei. Kaum hat je ein anberer Regent so einsichtsvoll, so burchgreisend, so umsfassend bie Kunst gesörbert wie er. Dem bortigen Architekten Leo von Klenze, Erbauer ber Glyptothek und Pinakothek zu München, ber Walhalla bei Regensburg, ber bie antike Richt griedrich von Gärtner, † 1847, als Bertreter ber Romantik; er ist ber Erbauer ber Ludwigskirche, ber Bibliothek, bes Siegesthors baselbst.

Auch in ben übrigen Länbern Deutschlands und Europas wirken Klassiker und Romantiker mit Erfolg; Schinkel aber ist noch lange nicht erreicht, viel weniger übertroffen worben.

# Bweiter Abschnitt.

# Die Bildhauerei.

## Einleitung. Mittel und Verfahren der Darftellung.

Die Stoffe, beren ber Bilbhauer sich bebient, sind schon viel mannigsaltiger, als die des Baukünstlers, von benen er allerdings die hauptsächlichsten ebenfalls benut, aber in ganz anderer Weise. Wie denn auch die Arbeit des Bilbhauers sich von Andeginn wesentlich von der des Architekten unterscheidet; dieser zeichnet seinem Entwurf auf Papier; der Bildhauer versolgt keine Zeichnung, sondern eine Stizze in Thon, als ursprünglichen Ausdruck dessen, was er darstellen will. Die Stizze, die zumeist weiter in Spps übertragen wird, giebt bereits die gesammte Anordnung, Stellung, Lage und Haltung der Glieder, überhaupt die ganze eigenthümliche Auffalfung des Begenstandes durch den Künstler an, aber sie entbehrt noch der Aussschung und Sauberkeit im Einzelnen, diese wird erst im Modell erreicht.

Man unterscheibet Hulfsmobell im Aleinen und barnach aussgeführt bas Thonmobell, genau in ber Größe bes beabsichtigten Berkes. Hieran legt ber Meister gewöhnlich, nachbem es von Gehülsen ausgeführt ist, die letzte Hand. Aber auch das Thonmobell ist noch nicht die letzte Stuse vor der endlichen Ausstührung, benn der Thon kann nur in seuchtem Zustande verarbeitet werben, dasher nimmt man nach dem seuchten Thonbilbe (getrocknet würde es

verlieren, eintrodnen) eine sogenannte verlorne Gppsform, b. h. eine Form, bei beren Gewinnung bas Mobell verloren geht, und gießt in biese Gpps. Dies Gppsmobell, gang treu bem Thonmobell, bient nun, bie Arbeit in bauerhaftem Stoffe zu vollenben.

Die Aussührung geschicht nun burch Abschlagen eines festen Körpere: Bilbhauerei, ober baburch, bag man einen fluffigen Körper in eine Gufform gieftt: Bilbgieferei.

Steinarten für Bilbhauer find vernehmlich Marmor; er verleiht einen eigenthumlichen Reiz burch sein fein frystallinisches Gesüge, seine schimmernbe Oberfläche, in bie bas Licht gleichsam eindringt.

Der Gpps ift bagegen falt, ftumpf, bart.

Sanbstein ift weicher als Marmor, weniger bauerhaft, hat ein gröberes Korn, eine leblose, gelblich rothe ober graue Farbe, stumpfe glanzlose Obersläche, baber für eblere Kunstwerke nicht zu gebrauchen, er wird aber besonders für plastischen Schmuck an Bauwerten perwandt.

Bu ben besseren Bilbwerken wird jest fast ohne Ausnahme carrarischer Marmor gebraucht, im Alterthum verwandte man bornehmlich parischen und pentelischen Marmor.

Bu Bolgidnipereien wird meift Linbenholg verwandt.

Gine kostbare Art ber Bildnerei, von ber kein Beispiel mehr vorhanden ift, war die bei ben Griechen übliche Golds Elfenbeins Bildnerei. Man nahm zu ben Fleischtheilen Elfenbein und zur Gewandung und ben Waffen Gold, und überzog bamit ben holsgernen Kern.

Den Uebergang zur Bildgießerei stellt bie Kunst bes Erztreibens bar. Platten ober Taseln von Erz werben stark erhitzt und bann mit bem Hammer so behandelt, daß die Form von innen hervorgetrieben wird. Demnach wird die Arbeit also von ber innern, ber Rückseite, nicht an ber Oberfläche ausgeführt, worauf die einzelnen Platten zu einem Ganzen verbunden werden. Benven uto Cellini war und ist der erste Meister in dieser Kunst. Ein wesentlicher Gewinn dieser Arbeit ist das minder bedeutende Gewicht. Das berühmteste berartige Werk der Neuzeit ist das Viergespann der Bictoria auf dem Brandenburger Thor zu Berlin. So auch Rietsschaf's Brunonia mit dem Viergespann zur Krönung des Schlof-

jes in Braunschweig, ausgeführt von bem trefflichen Meister Howalbt. (Leiber vor einigen Jahren beim Brande bes Schlosses vernichtet.)

Für ben Erzguß ist bie Form bie erste Bebingung, bie nach bem Gppsmobell in einem ober mehreren Studen von Formsanb angesertigt wirb und zwar Mantel und Kern; zwischen beiben bleibt ein freier Raum, wohinein bas Erz gegossen wirb.

Der Guß selbst bietet ein gewaltiges Schauspiel. — Enblich tommt ber Augenblick, von bem Schiller fingt: "Stoßt ben Zapfen aus." — Nach ber Erkaltung wird die Dammgrube abgebaut, Mantel wie Kern abgeschlagen und entsernt. Es fehlt nur noch, bie lette Hand anzulegen burch Abhauen, Abreiben mit Säuren und forgfältige Uebergrbeitung, Giselirung mittelst Feilen.

Der rohe Erzguß hat ein stumpses, schwärzliches, auch fleckiges Ansehen; dies zu beseitigen überzieht man die ganze Oberfläche mit feinen Kreuzlinien, nach Art der Schraffirung, benn nur so, nicht blank politt, erscheint das Erz im Kunstwerke schon. Die neuere Zeit hat für künstlerische Zwecke neben dem Erz noch andere unedle Metalle: Zink und Eisen, verwendet, diese aber fordern einen sesten Ueberzug, der sie gegen die zerstörende Einwirkung des Wetters schütze. Meist wählt man Delsarde, doch giebt ein dunner Erzsüberzug ein besonders schönes Ansehen und ist vermöge des galsvanoplastischen Versahrens leicht und sieder angesertigt.

Aus Stein und Thonmassen versertigt man Figuren und Reliefs. Namentlich zeichnet sich ber gebrannte Thon burch gefälliges Ansehn und Dauerhaftigkeit aus, so baß man ihn bem Sanbstein vorzieht bei Herstellung von plastischem Schmucke für Bauwerke.

Auch die Arbeiten in mattem Porzellan sind hierher zu rechnen.

— Bon besonderer Wichtigkeit ist der Gypsguß nicht nur zur Hersstellung von Modellen, sondern auch zur Bervielfältigung von Kunstewerken. Zu erwähnen sind auch noch die Gemmen, die vertieft gearbeitet, im Abdruck das Bild als Relief zeigen, während die Cameen als Relief erhaben gearbeitet sind, also keines Abdrucks bedürfen.

Für Anfertigung von Cameen bebiente man fich vornehmlich bes Onng, ber bekanntlich Schichten von verschiebenen Farben hat.

Auch bei geprägten Metallarbeiten tritt bas Relief auf: Dent: mungen, Mebaillen.

Die Bilbhauerkunst stellt ihren Gegenstand entweder vollrund bar, ober sie liefert ein halbrundes Gebilde, welches aus der Fläche, bie ihr als hintergrund bient, hervorragt. Ist dies bis zur Hälfte ber Fall, so entsteht das Basrelief, ragt der dargestellte Gegensstand aber noch über die Hälfte hervor, so ergiebt sich das Hautrelief.

Die Schönheit ber Form ist plastisch, als wirkliche Fläche bes Körpers sich barstellend, aber die Mannigsaltigkeit ber schönen Flächen wird burch ben Contour, Umriß zur schönen Einheit versunden. Der Schönheit des Contours widerstrebt alles Eckige, aus geraden Linien Zusammengesette. Die freie geschwungene Wellensinie und das Oval sind die Musterbilder schöner Umrisse, und die Form, in welcher solcher Contour allein zu schauen ist, sindet sich nur deim menschlichen Körper. Die Bildhauerkunst kann nichts Bolltommeneres nachasmen, als schöne, jugendliche Menschenzsestalten, in der Blüthe ihrer Krast. Sie darf aber keine bloßen Copien liesern, sondern muß mit künstlerischem Geiste ibeale Menschengsstalten schaffen. Da es ihr um die plastische Form als solche zu thun ist, verschmäht sie alle Nachhülse durch Farben, doch hat sowohl die Antike wie das driftliche Mittelalter mehr ober minder umsangreich sarbige Wirkung (Polychromie) erstrebt.

#### I. Die Senlptur des Grients.

Für die Entwicklung ber Bilbnerei war bei ben Indern die religiöse Auffassung nicht minder bestimmend, als für die Architektur. Das Geheimnisvolle, Mpftischer Grottentempel mußte in entsprechend seierlichen bildnerischen Darstellungen gesteigert werden. Der Sinn bes Boltes schuf aber nicht aus klaren Anschauungen, nicht aus reinen menschlichen, sondern aus traumhaften, phantastischen Borstellungen die Begriffe seiner Götterbilder. Bo baher die Gestalt der Götter, wo die Geschichte ihrer wundersamen Schicksale zur Anschauung kommen sollen, wo der tieferregte, geheinnisvolle Schauer vor dem

Unnahbaren in die Erscheinung strebt, ba vermögen nur äußerlich symbolisirende Zuthaten, Häufungen von Gliebern, von Köpfen, Armen und Beinen ober barode Zusammensehungen thierischer und menschlicher Leiber dem bunkeln Ringen zum Ausbruck zu verhelsen.

Meistens erscheinen solche Darstellungen in fraftig vorspringenbem Relief bem Neußeren ber Tope und Pagoben aufgemeißelt, ober im Innern über ben Pfeilern an ben Gesimsen und in Wandnische angebracht.

In ben Euphratlanbern find burch bie Nachforschungen ber Franzosen und Englander zahlreiche Zeugnisse einer alterthumlichen Kunstthätigkeit aufgebedt morben. Gine Menge aufgefundener



Fig. 32. Uffprifches Relief. Ronig auf ber Lowenjagb.

Reliefplatten zeugen von Anfängen einer bilbenben Kunft. Die Gestalten treten kräftig aus ber Fläche hervor, sie sind mit Ausnahme gewisser symbolischer Phantasiegebilde, im Gegensat zu ben Inbern überwiegend ben Schilberungen bes wirklichen Lebens zugewandt, baher von durchaus historischem Charakter, vergegenwärtigen Scenen aus bem Leben ber Herrscher, Kriege und Jagden. Die Ruinen bes Palastes zu Khorsabab sind reich an berartigen Beisspielen. Gbenso zu Nimrud und Kujjundschik.

Statuarifche Bilbungen tommen felten vor.

Wie die affprischen Bauten, so erscheinen auch die persischen in reicher plastischer Ausstattung. Die zahlreichen Reliefstulpturen, welche die Treppenwangen bes Palastes von Persepolis bebeden, schilbern ben Glanz bes königlichen hofhalts. Schaaren geschmudter

Dienerschaft, festliche Aufzüge ber Abgesandten unterworfener Bölfer, welche bie Produtte ihres Landes, Stiere, Widber, Pferbe und Kameele, sowie toftliche Gerathe und Gefäße als Tribut bringen.

Bei ben Megnptern hat bie Bilbnerei ale treue Begleiterin ber Architektur eine Fulle von Denkmälern bervorgebracht, bie ber Großartigfeit bes baulichen Schaffens in Richts nachfteben, aber auch bie bilbenbe Runft blieb, gleich ben architettonischen Formen, ohne tiefere Entwidlung ftarr, monoton. Der Grund biefer auffallenben Erscheinung lagt fich barin finben, bag bie Blaftit bier, wie bei ben orientalifden Boltern, ausschlieflich im Dienfte ber Architectur ftanb, sowohl mit ihren ftatuarischen Werten, wie mit ihren Relief: Merkwürdig ift es, bag bie ägyptische Bilbnerei ichon in ihren alteften Werken auf Porträtähnlichkeit ausgeht, wie unter anbern eine Granitfigur im Museum bes Loupre, bie unter einem ber alteften Graber von Memphis gefunden murbe, bezeugt. mabrhaft unermeftlicher Fulle finden fich Reliefbilder auf allen Band= flächen ber Tempel, Balafte und Graber. Der Zwed ift lebiglich ber einer dronikartigen, möglichft treuen Gefdichterzählung, eines ausführlichen Berichtes über bas Leben ber Megupter. Die technifche Behandlungeweise mar eine eigenthümliche. Die Bestalten treten nämlich meift mit ihrer Oberfläche nicht aus ber Gesammtfläche ber Mauer heraus und erhalten nur baburch einen ichwachen Schimmer von plaftifchem Leben, bag ber Grund ringeum ausgetieft ift und bie Bilbwerte burchgangig mit febr enticbiebenen Farben, vorzüglich mit Roth, Blau, Grun, Gelb und Schwarz bemalt find. In ber That erheben fich bie Gestalten taum über bie von Banbgemalben und verleihen ber großen Mauerfläche vollständig ben Ausbrud reich= geftidter, buntfarbiger Teppiche, jumal bie Erhaltung ber prächtigen Farben bei ber foliben Bereitung berfelben und ber Gunft ber fli= matifchen Berhältniffe bewundernswürdig ift.

Das ganze Gebiet menschlicher Thätigkeit, bas öffentliche und private Leben ift der Gegenstand der bilbenden Kunft bei den Alegypstern, doch kommen auch Darstellungen symbolisch religiösen Inhalts vor. So greift man, um die verschiedenen Götter des Landes zu charakteristren, zu äußerlich symbolistrenden Mitteln, seht den menschslich gestalteten Göttern die Köpfe der Thiere auf, welche zugleich zu hieroglyphischen Bezeichnungen ihrer Namen dienen. Thot erhielt

g. B. ben Kopf bes 3bis, Anubis wird hundeföpfig, Ammon wibbertöpfig bargestellt. Erfreulicher ist bie Darstellung bes ber ägpptischen Kunft eigenthumlichen Rathselwesens, ber Sphing, wo

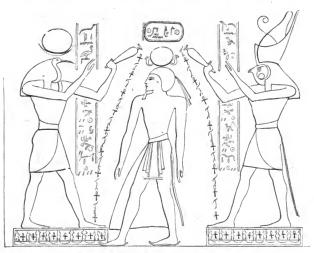

Big. 33. Megpptifches Relief. Ramfes III. gwifden Thot und horus.

einem Löwenleibe ein menichlicher Kopf angefügt ift, eine Schöpfung, ber man großartigen Charakter und mystisch bebeutsame Wirkung nicht absprechen kann.

## II. Die Seulptur der Griechen.

Die Phantasie ber Griechen war eine wesentlich plastische, baber bie Kunft, in ber sie vorzüglich allen Bölkern voranstehen, bie Plastik. Wie aber bei ben Griechen ber Einzelne zurücktrat und jeber ganz und gar bem öffentlichen, gemeinsamen Leben angehörte, so mußte auch ber künftlerische Sinn sich mehr bem großen Ganzen zuwenben; baber bie bilbenbe Kunst mehr zur Berherrlichung ber Götter und heroen als ber menschlichen Individuen beitrug, mehr bie ibealen Begebenheiten ber Sage, als bas reale Treiben bes täglichen Lebens zum Gegenstande ber Darftellung wählte.

Bom Götterbilde ging bie griechische Plaftit aus. hatte bie Götter in vollenbeter Menschengestalt banbelnb und leibenb, gnabig und gurnent, mit allen menfchlichen Leibenschaften bargeftellt. Satte ber Drient unbeimliche, fcbredhafte Gagen, phantaftifche, tieffinnige Grübeleien in feinen Mpthologien niebergelegt und baber bie Gestalten ber Gotter nur burd monftrofe Migbilbungen ber allgemeinen Borftellung naber gu bringen gewußt; fo fiel bei ben menfdlich flaren Mithen ber Grieden alles nebelhaft Ungeheuerliche fort, und ber Menid ichuf fich bie Gotter nach feinem Cbenbilbe. War ben Grieden bie barmonische Ausbildung bes Rorpers ein Sauptaugenmert, fo war ebenfalls bie Bewandung von großer Bebeutung, ba man an bem freien Wurf bes Gewandes Charafter und Bilbung bes Gingelnen erfannte. Rubige Sarmonie war ben Griechen bie erfte Bebingung eines iconen Rorpers, felbft in ber Ropfbilbung, im griechifden Profil ift fie vorherrichenb. Das Bielgestaltige menschlicher Besichtsbildung erscheint zu einem allgemeinen topifden Geprage vereinfacht. In ber gangen Form bes Untliges brudt fich ein plaftifder Gefammtcharafter entichieben aus.

Da bie Plaftit von ben religiojen Unichguungen ausging, batte fie auch vornehmlich ibre Birtfamteit im Tempel, bier erhebt bas Götterbilb fich balb aus bem puppenhaften roben 3bol gur geiftund lebenerfüllten Zbealgestalt. Diefelbe Banblung vollzieht fich am Material, inbem bas buntbemalte bolgerne Schnitbilb burch bie . aus Golb und Elfenbein gusammengesetten Statuen verbrangt wird; aber auch bies Material murbe balb ganglich burch ben eblen weißen Marmor und burch ben Erzauß erfett. Außerbem verlangte ber Tempel feinen plaftifden Gomud. Das Giebelfelb erhielt Statuengruppen, bie Metopen an ben borifden Tempeln murben burch Reliefbarftellungen geschmudt, und ber Fries bes ionischen Baues wurde benütt ju größeren Reliefcompositionen. Doch wußte bie griechische Blaftit fich unabbangig bom Banne arditettonischer Alleinberrichaft zu erhalten. Daß icon in ber homerifchen Beit einzelne bebeutenbe Werke gur Ausführung tamen, bavon giebt bas berühmte Lowenthor zu Mytena noch beute ben Beweis.

Folgen wir ber geschichtlichen Entwidlung in ben verschiebenen Epochen, fo verseht

#### bie erfte Epoche

uns in die Zeit bes 6. Jahrhunderts v. Chr. Geb. Was um biefe Zeit die griechische Kunft bermochte, bavon geben einige erhaltene Denkmäler lebenbige Anschauung. Das Erste find die Metopen-



Fig. 34. Statuen bom Tempel gu Regina.

reliefs bes ältesten Tempels zu Selinunt im Museum zu Palermo. Andere Werke bieser Epoche gehören dem eigentlichen Griechenland an. Es sind vorzüglich einige Marmorstatuen, wie der auf der Insel Thera gesundene Apollo, jest im Theseustempel zu Athen aufgestellt, und ein ähnliches Apollobild von Tenea bei Korinth, in der Glyptothek zu München.

In Argos wird als berühmter Meister bieser Epoche genannt Ageladas, etwa von 575—488, berühmt burch seine Erzbilder von Göttern und olympischen Siegern, noch berühmter burch seine brei großen Schüler Phibias, Myron und Polyklet, bas glänzende Dreigestirn ber solgenden Epoche. In Sityon war ber Meister Kanachos berühmt wegen seiner kolossalen Apollostatue von Milet, er war nicht nur erfahren im Erzguß und ber Gold-Elsenbein-Technit, sondern auch in der Holzbildnerei. Die Glyptothet ist im Besit zweier berühmten Statuengruppen aus den Giebelefeldern des Athenetempels zu Negina, die vor einem halben Jahrhundert entdeckt wurde; ihre Entstehung fällt wahrscheinlich in die Zeit bald nach 480 v. Ehr.

Den Uebergang zur folgenden Epoche, zur Zeit der höchsten Blüthe bilden einige Meister, die zwar noch als Bertreter des Alten bezeichnet werden, die aber in seinerer Durchführung, sowie in Erweiterung des Tarstellungsfreises der freiesten und höchsten Bollendung nahe kommen. Als unübertrefslich werden die Pferde des Kalamis gerühmt, ebel sellen strauengestalten in Marmor gewesen sein. Ein Meister im Erzgusse war Pythagoras aus Rhegion. Bewundernswürdig ist der Discuswerser des Myron in Erz, den mehrere Marmoropien verhanden sind. Unter seinen Thierbildern von unnachahmlicher Lebenswahrheit ist der berühmten Kuh die höchste Bewunderung gezollt. Mit diesen letzten Meistern war die Kunst reis geworden, um den letzten Ibealsorderungen völlig zu genügen. Auf biesem Gerazpunkte beginnt:

#### bie zweite Epoche.

Sie ist die Zeit jenes wunderbaren Aufschwunges bes ganzen hellenischen Lebens, die durch die glorreichen Siege über die Perser eingeleitet wird und nur zu bald durch den von Sparta's Gisersucht angesachten peloponnesischen Krieg ihr Ende erreicht. Dieser Sieg ber neuen Zeit über die alte vollzieht sich durch die Kraft eines der wunderbarsten Künstlergeister aller Zeiten, des Phidias. Das erhabenste Wert des großen Meisters war das Zeusbild von Olympia, und leiber nur aus der Beschreibung besannt. Bon demselben Meister, welcher das Ideal des höchsten hellenischen Gottes schuf, ist auch die Pallas im Parthenon, in welcher Athen seine besondere Schutzgöttin verehrte. Sie allein, sammt der reichen plastischen Ausschmüdung des Tempels macht den Meister zum ersten Plastischen Ausschmüdung des Tempels macht den Meister zum ersten Plastister aller Zeiten.

Außer biesen Hauptwerken wurben von Phibias noch mehrere Statuen ber Aphrobite gerühmt, vor allen ein Golbelfenbeinsbild zu Elis. Trog allen Nachrichten ber Alten würben wir nur

unbestimmte Vorstellungen von ber Höhe und Bollendung ber attischen Kunft haben, wenn nicht selbst burch alle gewaltsamen Zerftörungen sich eine Anzahl bebeutenber Sculpturen ber athenischen



Fig. 35. Metope bon Barthenon.

Tempel erhalten hatte; 3. B.: ein Theil bes Frieses vom Thefeustempel zu Athen. Bom Parthenon: 57 von ben 92 Metopen, bas öftliche Giebelfelb, bebeutenbe Theile bes Frieses,



Fig. 36. Bom Fries bes Parthenen.

jett großentheils burch Lord Elgin zu London im britischen Museum. Bom Apollotempel bei Phigalia ber ausgebehnte Fries ber Cella, ebenfalls zu London. Bom Niketempel zu Athen ber Perserkampf; Karnatiben vom Erechtheion zu Athen. Die

Amazone bes Polytlet, ber ebenfalls ber zweiten Epoche angehört, und ein jungerer Zeitgenoffe bes Phibias war; er grunbete bie zweite Bilbhauerschule zu Argos. Bon ihm ift eine Heraftatue



Big. 37. June Lutovifi. Rach Bolyflet.

in Gold und Elsenbein ausgeführt, von beren hoher Ibealität ber in ber Billa Lubovisi ausbewahrte in Marmor nachgebilbete Kopf Zeugniß gibt.

#### Die britte Epoche.

bie bas 4. Jahrhundert bis auf Mexander b. Gr. umfaßt, scheibet sich ber Beit und bem Charafter nach unverkennbar von ber vorigen. Die alten großen Unschauungen und Empfindungen waren verklungen, aber an ihre Stelle traten neue Gebanken und Gefühle, die sich



Big. 38. Ropf ber Riobe.

aus ben Fesseln ber alten Zeit siegreich gelöst hatten. Das leibens. ichgestlichere tieser erregte Wesen bes Zeitalters eines Euripibes, Plato, Aristoteles, Aristophanes mußte sich nothwendig in ben Werken ber Plastik spiegeln. Das Material ward ein anderes, die Golbelsens beintechnik mußte bem Marmor weichen. Der erste Meister bieser Zeit ist Stopas. Er war, neben bem etwas jüngeren Praxiteles, Hauptmeister ber neuattischen Schule. Ihm vor allen war es besichieben, das ergreisende Pathos, ben Sturm ber Leibenschaft in nie vorher geahnter Macht zu enthüllen; von ihm stammt ber

Bither spielende Apollo, der in einem Nachbilde im Batikan existit, während im Louvre eine Nachbildung des Sidechsentödters Apollo von Praziteles ausbewahrt wird; doch soll dieser Künstler den Gipfel seiner künstlerischen Thätigkeit, den Lobpreisungen der Alten zusolge, in der Aphrodite von Knidos erreicht haben. Eine annähernde Borstellung dieses Meisterwerkes giedt die Benus von Melos, im Museum des Louvre erhalten. Bei der berühmten Gruppe der Niobe, von der eine antike Marmorcopie in den Ufsigien zu Florenz, bleibt es zweiselhaft, ob Stopas oder Praxiteles der Schöpfer derselben war.

Im Gegensche zu ber attischen Kunft, beren Wesen auch jeht ein ibeales genannt werben muß, blieb auch in bieser Epoche bie peloponnesische Plastit ihrer früheren, mehr naturalistischen Richtung treu. Als Haupt ber argivisch-sithvonischen Schule steht Lysippos ba, bessen Thätigkeit bis tief in die Zeit Mexander b. Gr. hineinreicht. Ausschließlich Erzgießer, wandte er sich vorherrschend ber Darstellung der schönen träftigen Menschengestalt zu. So war sein Athlet Apoxyomenos (d. h. ber sich mit dem Schabeisen vom Staube des Kampses reinigt) ein in Rom geseiertes Werk, das in einer meisterhaften Marmorcopie gegenwärtig eine Zierde der vatikanischen Sammlung bildet. Unter seinen Porträtbildungen waren die zahlreichen Statuen Alexanders so ausgezeichnet, daß der große König nur von Lysippos plastisch dargestellt sein wollte.

### Die vierte Epoche,

welche ben beiben Perioden ber höchsten Bluthe folgte, umfaßt bie Zeit nach Mexanders Tobe und findet ihr Ende mit der Eroberung Griechenlands durch die-Römer. Der hellenische Geist hatte die Einstüffe des Orients vielsach in sich aufgenommen, aber dadurch mehr und mehr an seiner eigenthümlichen Energie eingebüßt. In ben zerrissenen zersallenen Freistaaten fand daher die bilbende Kunst taum noch eine Stätte, dagegen wurden die neugebildeten Fürstenshöse ihr Zussuchstort. Statt die Verherrlichung eines freien Volles zu sein, tam sie in den Dienst der Fürsten.

Bon ben griechischen Freistaaten war es nur noch Rhobos und von ben Fürstenhöfen ausschließlich Pergamos, wo bie Kunst bieser Epoche eine bebeutenbe Blüthe erlebte.

An ber Spite ber Schule von Rhobos stand Chares, ein Schüler bes Lysippos; seine eherne Statue bes Sonnengottes, bie 105 römische Fuß maß und nicht lange nach ihrer Vollendung burch ein Erdbeben umgestürzt wurde, war sein Hauptwerk und zugleich die größte Statue bes Alterthums. Das berühmteste Werk ber rhobischen Schule ist die von Agesandros, Athenodoros und Polyboros gesertigte Gruppe des Laokoon, die im Jahre 1512



fig. 39. Lactoon. 3m Batican.

in Rom gefunden wurde und gegenwärtig ein viel bewundertes hauptwert ber vatikanischen Sammlung ift. Sie soll früher im Balast bes Titus gestanden haben. Bon ganz ähnlicher Richtung und in ähnlichem Sinne burchgeführt ist die von Apollonios und Tauriskos gearbeitete Gruppe bes Farnesischen Stieres; sie gehört jeht dem Museum zu Neapel an.

Aus ber Schule von Pergamos ift ber fterbenbe Gallier hervorgegangen, jest im capitolinischen Museum aufbewahrt. Böllig Leitsaben jur Kunftgefchichte.

The same of the same

verwandt in Unlage, Material und Ausführung ist bie Marmorgruppe "Arria und Batus" ober bie sogenannte Barbarengruppe in ber Billa Lubovisi baselbst.

Das griechische Leben war so innig vom Hauch ber Schönheit burchbrungen, baß selbst bie Münzen als Kunstwerke erschienen; mehr noch galt bas aber von ben sogenannten Cameen, erhaben geschnitzten Steinen, für die man verschiedenfarbige Ebelsteine anwandte und zwar so, daß bas erhabene Bild hell vom bunkleren Grunde sich abhob. Die prachtvollste und größte Camee ist im kaiserlichen Kabinet zu Petersburg ausbewahrt, und stellt, wie man glaubt, die Köpfe Ptolemäus I. und seiner Gemahlin Eurydike dar.

# III. Die Senlptur der Etrusker.

In ber Bilbnerei errangen sich bie Etrusker besonderen Ruhm burch ihre Metallarbeiten und Werke in gehranntem Thon. Lehtere waren bei Ausschmüdung ber Tempel in Gebrauch, aber auch die Statuen der Götter wurden in ähnlichem Material ausgeführt; so das Bild im Tempel des capitolinischen Jupiter. Doch zeigen alle diese Werke einen etwas roben, plumpen Styl.

In ben Bereich biefer Thätigkeit gehören auch bie in ben Gräbern gefundenen Basen, theils Aschengesäße, beren Dedel in barocker Weise ein menschliches Haupt bilbet, theils Gesäße von ungebrannter, schwarzer Erbe, auf benen ziemlich ungeschieft ausgessührte Reliesbildwerke angebracht sind. Die Sammlung Campana in Rom, jeht im Louvre zu Paris, ist reich an Beispielen bieser Art schwulstiger etruskischer Prachtwerke.

Die Thonbildnerei führte bie Etruster zeitig zum Erzguß, ber mit großem technischen Geschiet und besonderer Borliebe betrieben wurde. Die etrustischen Städte waren mit Tausenden von ehernen Statuen angefüllt und die Etruster versorgten lange Zeit Rom mit berartigen Werken. Bon größeren Guswerken find besonders der Mars von Tobi im vatikanischen Ruseum, ein Knabe mit einer Gans im Arm, im Museum zu Lehben und eine mannliche Gewandstatue zu Floren z hervorzuheben.

Auch von Werken ber Steinstulptur ift uns Manches aufs bewahrt.

Giner ungleich späteren Zeit gehören bie zahlreich aufgefunbenen Aschenkisten an, bie meistens aus Alabaster gearbeitet sind und reichen Schmud von Golb und Farben haben. In der Form kleiner Sartophage gearbeitet, zeigen sie auf dem Deckel die Gestalt ber Berstorbenen in ruhender Lage, portraitähnlich, aber ohne alle Anmuth und meistens selbst in schlechtem Berhältnis. An den Seiten mancherlei Reliesbarftellungen.

## IV. Die Scnlptur bei den Romern.

Mit der Unterjochung Griechenlands durch die Römer hörte zwar ein selbständiges nationales Leben der Griechen auf, und erslosch mit ihm auch der lette Funken jener Begeisterung, welche die idealen Gestalten der früheren Kunstepoche erzeugt hatte; nicht aber vermochte diese Umwälzung das angeborne bildnerische Talent des hellenischen Stammes zu vernichten. Vielmehr weckte die beginnende Kunstliebe der Römer die schlummernde Plastif der Griechen zum neuen Leben. Freilich beruhte dieser Kunstsinn der Kömer im letten Grunde auf einer vornehmen Prunklucht; sie wollten die Leistungen der Plastif zum Genuß und zum Schmuck eines verseinerten Lebens; aber niemals ist auch ein großartigerer, gediegenerer Luzus getrieben worden.

Diesen äußeren Berhältnissen entsprach fortan bie Richtung ber Plastik. Neue Anschauungen waren auf bem Zbealgebiete hellenisicher Kunst nicht mehr möglich, aber ein freies Reproduciren ber älteren berühmten Werke ber Glanzperiode, ein Wiederaufnehmen bes abgerissenn Fadens war möglich. — So sehen wir benn bessenders eine neusattische Schule von Bildhauern für Rom arbeiten, beren Werke von einer Bollendung sind, daß sie scheinen durch Nichts übertroffen werden zu können. Nur die Werke ächt hellenisser Kunst der besten Spochen, wie sie in biesem Jahrhundert bestannt geworden sind, stehen höher in ihrer Vollendung.

Erat biese Richtung in Rom bereits seit 150 v. Chr. hervor, so erhebt sie sich boch erft in ber Spoche bes Cajar und Augustus zu glanzender Wirksamkeit. Bu ben berühmtesten Statuen bieser Zeit gehört bie Mediceische Benus in der Eribune der Uffizien zu Florenz, von Kleomenes, bes Apolloboros Sohn, aus

Athen. Ein anderes gepriesenes Kolosialwert ift ber farnesische Herkules bes Museo zu Neapel, ein Wert des Atheners Glykon. Berwandte Richtung bekundet ber berühmte Torso des Belvebere zu Nom, eine Arbeit des Apollonios aus Athen, es ist die ideal ausgesafte Gestalt eines ruhenden Herkules. Hierzher zählen auch die Karnatiden, mit welchen Diogenes von



Big. 40. Belveberifcher Upoll.

Athen bas Pantheon schmudte und zu benen vermuthlich bie im Braccio Nuovo bes Batifan befindliche Statue gehört.

Im Gegensatz zu bieser ibealen Richtung fieht ber borghefische Fechter im Louvre zu Paris, Schöpfung bes Agasias von Ephesus. hier ist auch zu nennen ber Apoll von Belvebere, eine ber geseiertsten Statuen bes Batikan, und bie Diana von Berfailles im Museum bes Louvre. Ist in allen biesen Werken bas Gepräge griechischer Kunft noch unzweibeutig zu erkennen, so beruht ein anderer Zweig ber Plastik vorzugsweise auf römischer Sitte und Anschauung: bie



Big. 41. Marmorftatue bes Auguftus in Rom.

Portraitbarstellung. Bahrend bie hellenische Runft bie Einzelgestalten ibealisirte und selbst in ber leichten Anordnung bes Gewandes nur so viel bem Körper zusügte, als zu einer allgemeinen Charafteriftit erforberlich ichien, ging ber Romer auf bie volle Benauigkeit ber individuellen Erscheinung aus und wollte fich in ber gangen Lebenswirklichkeit, entweber im weiten, faltenreichen Gewande bes Friedens, in ber Toga, ober in ber pollen Ruftung bargeftellt Die Reiterstatue bes Mart Murel, ein vergolbetes Broncewert, fcmudt gegenwartig ben Blat bes Capitols in Rom, andere portraitabnliche Bilbniffe von Julius Cafar, Auguftus, Titus, Trajan befitt man in verschiebenen Mufeen. Bon vollenbeter Schönheit find bie beiben fitenben Statuen ber Agrippina, ber Gemahlin bes Germanicus, welche bas capitolinifche Mufeum gu Rom bewahrt, nicht minder icon bie ebenfalls figenben Geftalten ber fogenannten Bertulanerinnen im Dresbener Mufeum. Bu biefer Gattung gehört auch bie Statue ber fogenannten Bubicitia im Batitan. Mit ber Portraitbilbnerei ging bie biftorifche Darftellung Sant in Sant, beren Pflege bei ben Romern eine anbere felbständige Seite ihrer plaftifden Runft ausmachte. Much hier erweist fich wieber bie realistische Tenteng ihres Wefens. Möglichft genaue Schilberung ber Wirklichkeit war ihnen Saupt= fache. Es galt auch bier, bie einzelnen Perfonlichkeiten gu verberr= lichen und eine möglichft große Angabl von Geftalten gufammengubrangen; bemgemäß mußte bie Unordnung bes romijden Reliefs von ber hellenischen Behandlung abweichen. Die Plaftit verirrte fich in bas Gebiet ber Malerei, indem fie vertiefte Sintergrunde annahm, ihre Gestalten burch Abftufung ber Mobellirung in berichiebene Plane rudte. Go ift bas ftrenge Befet bes griechischen Reliefftple bebeutenb gelodert.

Bu ben besten und frühesten Werken bieser Art gehören die Reliess vom Titusbogen in Rom. Noch entschiedener spricht sich ber eigentlich römische Styl in den historischen Reliess der Monumente Trajans aus, 3. B. im Triumphbogen des Trajan, der nachmals umgewandelt wurde in den Triumphbogen des Constantin; höchst bedeutend sind sodann die Reliess, die sich in spiralsförmigem Band an der Trajansäule emporwinden und in unerschöpflich reicher Schilberung die Kriegsthaten des Kaisers gegen die Dacier vorsühren. Auch der Kaiser Mark Aurel wurde durch eine Ehrensäule verherrlicht, die in Reliesbarstellungen den Krieg gegen die Warkomannen schilbert.

Mehr und mehr bricht bann aber auch in ber folgenben Zeit ber entschiedene Verfall über die historische Plastit ber Römer herein. Doch ist noch einer merkwürdigen Gattung von Denkmälern zu erwähnen, die in mehr als einer Hinsicht ben Kreis ber römisichen Plastit erweitern; der Sarkophagrelies. Auf ihnen sind meistens ibeale Scenen bes mythischen Sagenkreises, oft mit inniger Beziehung auf ben Gebanken an Tob und Wiedersehen vorgeführt; so ber Raub ber Proserpina, Alkestis und Protesilaos, Amor und Psyche, Luna und Endymion, Prometheus, ober auch bacchische Scenen. Selten kommen geschickliche Darstellungen vor.



Big. 42. Bon ben Reliefe ber Trajansfäule.

Unter ben Kleinkunsten ward besonders die Steinschneiber ei bei ben prunkliebenden Römern in glanzender Weise geübt. Der besten Zeit gehören die beiden berühmtesten prachvollen Cameen an, die an Größe und Reichthum der Aussührung alles Undere übertreffen. Der eine in der kaiserlichen Sammlung zu Wien hat die erstaunliche Breite von 9 Zoll bei 8 Zoll Höhe und zeigt eine allegorische Berherrlichung des Augustus. Der andere im Cabinet bes Louvre zu Paris mißt 13 Zoll Länge bei 11 Zoll Breite.

Dieselbe Prunksucht ber Römer schuf auch staunenswerthe Arbeiten burch Anwendung verschiedensarbiger Glasssusse. Das berühmteste Werk bieser Art ist die Portland-Vase im brittischen Mujeum zu London.

# V. Altdriftliche Senlptur.

Bei ber Entwidelung ber bilbenben Runfte in ber altdriftliden Beit lag bie Befahr besonbere nabe, bem Bogenbienfte wieber anbeim zu fallen, baber finten wir bier ein Borgeben mit Scheu und Ragen. Wo man fich aber ber Plaftit bebiente, ba fügte man fich ben Gesethen ber antiten Runft, neue Formen und Thpen vermochte man nicht hinguftellen. Um feltenften werben freie Statuen gear= beitet. Aufbehalten ift uns von plaftischen Darftellungen bie große fitente Statue bes beil. Betrus, aus Bronce, im Mittelfdiff von S. Beter gu Rom, mahricheinlich ein Wert bes 5. Jahrhunberte. Gine andere figenbe Statue tes beil. Sippolntus, ein Marmorwert berfelben Epoche im driftlichen Mufeum bes Lateran. ift leiber in ben wichtigften Theilen mobern, lagt aber in ber untern antiten Salfte eine abnliche Richtung erkennen. Bon Chriftusftatuen hat fich nichts erhalten, obwohl icon Raifer Alexanter Geverus eine folde anfertigen lieg. Dur einige fleine Statuen bes "guten Birten" finben fich.

Nach bem Borgange antik heibnischer Sitte schmudte man aber bie Sarkophage mit Reliefs. Die Bunber Chrifti, heilung bes Sichtbrüchigen und Unberes, baneben Borgange bes alten Teftaments, Moses, ber Sünbenfall u. f. w. sind Stoffe bieser Bilbwerke.

Die Katakomben enthielten eine große Unzahl berartiger Berke, bie meistens bem dristlichen Museum bes Lateran einversleibt sind. Undere sinden sich in den Grotten von S. Peter, in Ravenna und an anderen Orten. Gins der besten und reinsten Berke ist der Sarkophag des Junius Bassus in den Grotten der Peterskirche. Ein Werk von mächtigem Umfang und glänzender Aussührung ist der Porphyrsarkophag der Constantia, Tochter-Constantias, aus ihrer Grabkapelle in den Vatikan gebracht.

Die bilbende Kunst bes 6. Jahrh. zeigt namentlich in ben Tenkmälern zu Ravenna ein entschiedenes hinneigen zur byzantinisichen Auffalsung; es war in Italien ber letzte Rest ber antiken Kunst so völlig aufgezehrt, daß bas Land aus eigner Kraft keine Kunstwerke mehr hervorbringen konnte. Tagegen in Bhzanz hatte sich ein neues Kulturleben gebilbet, bas unter Justinian's

glänzenber Regierung seinen höhepunkt erreichte. In seinen Grunds zügen auf antiker Basis rubend, hatte es boch unter orientalischem Einflusse, so wie bem eines höchstausgebilbeten hoseremoniells eine



starte Umprägung ersahren, bie nunmehr auch in ter Runft als speciell byzantinischer Styl ihren übermächtigen Ginfluß geltenb machte. Doch murbe bie freie Plastit in Byzanz nur in untergeordeneter Weise, überwiegenb für Profanzwede verwenbet.

# VI. Die Sculptur des romanischen Beitraums.

Dem reichen lebensvollen Bilbe ber romanischen Architektur entspricht nicht im Entferntesten die bilbende Kunst berselben Epoche. Der Geist jener Zeit begünstigte in bemselben Grade das Aufblüchen ber Baukunst, als er einer freien Entwickelung der Schwesterkunst hinderlich war. Der Gedankenkreis der bilbenden Kunst war fast ausschließlich ein kirchlicher, wenngleich es nicht an Beispielen aus der Profangeschichte sehlt.

Aber die Kirche zog nicht allein alles künstlerische Talent in ihren Dienst, sie gab ihm auch ben weitesten Spielraum. Da waren Chorschranken, Kanzeln, Portale, ja ganze Façaben mit bildnerischer Ausstatung zu versehen; auch bem Inhalt nach gewährte sie ben Künstlern einen weiten Spielraum, neben ben heiligen Gestalten ber Kirche antike Sagen barzustellen. Anch wurden oft Sonne, Mond, die Monate und Jahreszeiten, Flüsse und andere Ortsbezeichnungen, Tugenden und Laster, Wissenschaften und Beschäftigungen allegorisch gebildet.

Unter ben norbischen Länbern veranschaulicht besonders Deutschest land ben Entwicklungsgang ber romanischen Plastik. Das mächtige Aufblühen besselben unter ben sächsischen Kaisern, die Stellung bersselben als Nachsolger der alten Imperatoren verlieh dem deutschen Bolksgeiste einen hohen Schwung, und die vielfache Verbindung mit Italien regte den bildnerischen Sinn besselben lebhafter an.

Die Plastif ist hier allerbings zunächst burch manche Werke ber Kleinkunst vertreten, namentlich ber Elsenbeinschnitzerei, z. B. Jagbhörner, Becher. In ber Queblinburger Schloßtirche bewahrt man noch einige Elsenbeintaseln eines Reliquienstastens, wahrscheinlich aus ber Zeit heinrichs I. Aus ber Zeit Ottos II. stammt ein Diptychon aus Elsenbeinplatten zusammenzgeseth, es ist im Hotel Eluny zu Paris erhalten. Umrahmt von einer Säulenarchitektur sieht man Christus in erhabener Größe wie segnend ben puppenhaft ausgeputzten, viel kleineren Gestalten Ottos und seiner Gemahlin bie hände auslegen. Unter bem Kaiser erscheint ber Versertiger nach zeitüblicher Weise in unterwürfiger

Demuth angebracht. Im Domichat zu Prag ift ein kunftvolles Jagbhorn aufbewahrt.

Bon großer Bebeutung find ferner bie Arbeiten bee Ergguffes, bon benen Deutschland bie wichtigften befitt, 3 B. bie



Sig. 44. Diptycon Otto's II. gu Parie.

eherne Thur bes Doms in hilbesheim, bie berühmte Bernwardsfäule im Domhof baselbst, beibes Werke vom Ansang bes 11. Jahrhunderts; ber eherne Löwe heinrichs bes Löwen zu Braunschweig, bas große Tausbeden in St. Barthelemy zu Lüttich, 1112 gegossen. Gleich bem berühmten ehernen Meere im Borbofe bes salemonischen Tempels rubt bas Beden auf 12 Stiergestalten. Un seinen Außenseiten erblickt man 5 Reliesbarstellungen, beren Inhalt sich auf bie heilige Handlung ber Taufe bezieht.

Auch Sculpturen in Stein zur Ausstattung ber Bauwerke kommen vor. In die Frühzeit des 12. Jahrhunderts fällt das kolossale Relief der Extersteine in Westphalen, an einer Felswand in einer Breite von 13 Juß und in einer Höhe von über 16 Juß ausgearbeitet. Es ist die Darstellung der Kreuzabnahme. Zu einer in dieser Spoche höchst seltenen Vollendung erhebt sich dieser Stul



Big. 45. Abel fein Opferlamm barbietenb. Rangel gu Dechfelburg.

in ben Steinsculpturen zu Wechselburg, besonders die Reliefs einer Kanzel in bortiger Kirche, die in tieffinnigen Zügen die Lehre von der Erlösung behandeln. Nicht minder vorzüglich die goldene Pforte zu Freiberg im Erzgebirge.

Unter ben frangösischen Werken berfelben Gattung geht Manches in die Frühzeit bes 12. Jahrhunderts gurud. Die Westportale ber Kathebralen von Bourges und Chartres bieten Beispiele.

Den Uebergang von ber Sculptur gur Malerei bilbet bie Emailarbeit. Meiftens Metallgrundlage, beren Flachen mit Schmelgglas in ben verschiebenften Farben, fostbaren Gbelfteinen

und besonders mit antiten Gemmen und Cameen bebeckt werden. Was man irgend an Kostbarkeiten besaß, wurde auf die Herstellung solcher Werke verwendet, besonders zu Buchbeckeln, kleinen Altaren, Weihrauchgesäßen, Reliquienbehältern u. bergl. Trot mancherlei Zerstörungen hat sich boch in Museen und Kirchenschäten noch manches eble und reiche Stüd erhalten; prächtige Werke solcher Art aus bem 11. Jahrhundert sind unter ben Schäten der Kirchen zu



Fig. 46. Die Anbetung ber b. 3 Ronige. Bon ber Rangel im Baptifterium gu Pifa.

Hilbesheim und ber Stiftskirche zu Effen. Bu ben berühmteften Werten gehört ber fogenannte Berbuner Altar zu Rlofters Neuburg bei Wien. Aus 51 vergolbeten Erztafeln fest fich bas reiche Ganze zusammen, bebedt mit Scenen aus bem alten Testament in vertieften Umriffen gravirt, bie mit blauer und rother Farbe ausgefüllt sinb.

Die italienische Runft entwickelte sich freilich ähnlich ber nordischen, boch ging sie auch wieder selbständig ihren Weg. Inbeffen stand die Frühepoche ber bilbenben Kunft hier auf einer sehr niedrigen Stufe, davon zeugt noch unter anderm das Erzportal von S. Zeno zu Verona und in Steinsculpturen die Darstellung bes Abendmahls von der Kanzel in S. Ambrogio zu Mailand.

Erst im 13. Jahrhundert nahm die Sculptur unter Borgang bes berühmten Nicola Pijano einen neuen Aufschwung. Mit ihm lebte die Untite in ihrer Macht und Herrlichkeit plötlich zu einem wunderbaren neuen Glanze auf, wenn auch zu einem kurzen Dasein, benn er steht am Ende dieses Zeitraumes. Eins seiner ersten Werke ist die prachtvolle Kanzel im Baptisterium zu Pisa 1260. Uebertroffen wird biese aber noch durch eins seiner späteren Berke, die Kanzel des Doms zu Siena.

# VII. Die Sculptur des gothischen Beitalters.

Suchen wir bie weitere Entwickelung ber Plastik in bieser Beriode wieber auf, so sinden wir besonders Frankreich an ber Spite der Bewegung. Bor Allem verlangten die neuerstandenen Kathebralen einen bilbnerischen Schmuck. Die Seitenwände ber Portale, die Thürpfosten, die Bogengliederungen und bas Tympanon (Bogenfelb) werden mit figürlichem Schmucke ausgestattet.

Unter ber großen Anzahl solcher Werke, bie ben Uebergang vom romanischen in's gothische Zeitalter vertreten, sind zu nennen bie prächtigen Portalsculpturen an der Hauptsagade der Kathebrale zu Rheims, doch ist hier schon der strenge Ernst der früheren Periode überwunden, und eine Höhe des Styls erreicht, die, abgesehen von der geringeren Formvollendung, unmittelbar an die ebelste Antike erinnert, nur daß ein selbständiges Empsindungsleden innig und mild sich ausspricht. Andere ausgezeichnete Werke an den Kathebralen von Paris, Amiens, besonders an den Querschiffportalen der Kathebrale zu Chartres.

Das 13. Jahrhundert offenbarte eine erstaunliche Schöpferkraft und jugendliche Frische, die wohl vornehmlich durch das innig versundene Schaffen der Baukunst und Bildnerei erreicht worden ist. Zumal hat die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts, die Zeit Ludwig des Heiligen, hierin einen Höhepunkt erreicht, der nicht mit Unrecht dem Zeitalter des Berikles verglichen worden ist. Selbst an Rein-

heit und tlaffischem Abel bes Sthles hat bas gange Mittelalter Richts aufzuweisen, mas ben ebelften unter biefen Werken fich an



bie Seite stellen bürfte, boch schon im folgenben Jahrhundert ließ mit der Bauthätigseit auch bas bildnerische Schaffen bebeutend nach.

In Deutschland bagegen ermachte um biefe Beit wieber bie fünftlerifche Rraft zu neuen, wenn auch nicht fo grofartigen, boch angiebenben Leiftungen, 3. B. bie ausgezeichneten Statuen in ber Borhalle bes Münfters gu Freiburg im Breisgau und an ber Façabe bes Münftere gu Strafburg, ferner eine Reibe von Sculpturen im Dom zu Naumburg und im Dom zu Bamberg, an brei Bortalen fowie im Innern an ben Chorschranken. Die Befangennehmung Chrifti im Dom gu Raumburg. 3m 14. Jahrhunbert erblubt bie Sculptur in Deutschland gu angiebenber Mannigfaltigfeit. hohen Werth haben bie Statuen Chrifti. feiner Mutter und ber Apostel an ben Pfeilern im Chor bes Doms zu Roln. Gerner icheint fich in Murnberg eine besondere rege und einflugreiche Thatig= feit entfaltet zu haben. Roch ziemlich fruh find bie Sculpturen am hauptportal von G. Loreng. Um bie Mitte bes 14. Jahrhunderte blühte bort ber Deifter Gebalb Schonhofer, bem man irrthumlich ben fogenannten fconen

Fig. 47. Chriftus an ber Rathebr.

Brunnen guschrieb. Gin anderes Wert, ihm mit mehr Wahrscheinlichkeit beigelegt, find bie Sculpturen an ber Borhalle und bem hauptportal ber Frauenkirche.

Schwaben icheint im erften Biertel bes 15. Jahrhunberts

bie Plastit lebhast betrieben zu haben. So hat bie Frauenkirche zu Eflingen eine reiche Ausstattung erfahren, nachbem vorher schon bie h. Kreuzkirche in Gmund ihren prächtigen Sculpturzschmud erhalten hatte.



Fig. 48. Geftalten von Tugenben und Laftern. Munfter gu Strafburg.

Much England nimmt in biefer Zeit an ben plaftifchen Beftrebungen Theil, und gwar find biefe meift auf Grabmaler gerichtet.

Der Erzguß kommt in biefer Epoche meift nur bei Taufbeden, Leuchtern, aber auch bei Grabbenkmälern vor. Prächtige Berke biefer Art find 3. B. bie Monumente König heinrichs III. von England und der Königin Eleonore in der Westminsterkirche zu London und das Grabmal des schwarzen Prinzen in der Kathedrale zu Canterbury. Unter den deutschen Werken ist das vorzüglichste das Monument des Erzbischofs Konrad von Hochestaden im Dom zu Köln.



Big. 49. Die Beimfuchung. Don Unbrea Pifano. Baptifterium gu floreng.

Sobann kommen im snörblichen Deutschland, Flandern und Frankreich eine Anzahl broncener Grabplatten vor, in welche die Gestalt bes Berstorbenen gravirt ift, umgeben von zierlicher Architektur. 3. B. die Doppelplatten im Dom zu Lübeck und im Dom zu Chwerin.

Neben ber Elsenbeinschnitzerei finden bie sogenannten Prachtmetalle eine Anwendung zu Reliquienbehältern, die ganz in der Form elegant und reich durchgebildeter gothischer Kirchen sich Letitaden zur Kunftacicicitete.

barstellen. Enblich ist noch ber zahlreichen Bilbwerke in Holz zu gebenken, welche besonders in Deutschland seit bem 14. Jahrshundert in Aufnahme kamen und vorzüglich zur Ausschmückung ber Altäre verwendet wurden, unter andern im Dom zu Schleswig von Hans Brüggemann gearbeitet. In der Regel sind diese Holzschnitzaltäre, deren man viele in ganz Deutschland bis nach Tyrol hinein sindet, prächtig bemalt und vergoldet. Gegen Aussgang dieses Zeitraums blühte in Nürnberg ein vorzüglicher Meister der Holzbildnerei. Beit Stofi.

In Italien gewinnt bie bilbenbe Kunst eine unabhängigere Stellung neben ber Architektur. Die neue Entwidelung wirb hauptssächlich burch Giovanni Pisano herbeigeführt 1240—1320. Das vollenbetste seiner Werke ist ber Hochaltar bes Doms von Arezzo, eine überaus reiche Arbeit. Unter bem Ginssusse von Arezzo, eine überaus reiche Arbeit. Unter bem Ginssusse Von dereize bildete sich zu bebeutenber Meisterschaft Andrea Pisano 1280—1345. Sein Meisterwerk ist die Broncethür bes Apatisteriums zu Florenz. Ein anderer Meister war Orcagna (Andrea di Gione); er schus bas prachtvolle Tabernakel bes Hauptaltars von Or San Mischelz zu Florenz, vielleicht das glänzendste Decorationswerk ber Belt. In Benedig, Reapel und Kom schus die Sculptur großartige Marmorgrabmäser. In Vervana sind die Tenkmäler der Scaliger ein herverragendes Werk.

# VIII. Die Sculptur der Renaiffancezeit.

1. Die Bilbnerei Staliens (15. u. 16. Jahrh.).

hatte schon in ber gothischen Zeit bie Sculptur sich in Italien ein freieres Terrain erkämpft, so boten sich ihr nun Gelegenheit und Mittel bar zu noch ungehemmterer Entsaltung. Ihre hauptaufgabe bestand in Ausschmustung ber Grabmäler und Altäre. Außerbem werben bie Kanzeln, Taufsteine, Weihwasserschaft, Sängeremporen und Chorschranken reichlich bildnerisch verziert. Ueberall wird nur nach vollenbeter Naturwahrheit, nach Lebendigkeit bes Ausbrucks und vollkommener Schönheit gestrebt. Durch ben angebornen groß-artigen Sinn ber italienischen Kunst blieb sie in bieser Zeit bes

energischen Realismus bewahrt vor Verirrung in kummerliche, unwesentliche Details.

Toscana, seit lange ber Borort ber itatienischen Kunst, steht oben an. Der erste bebeutenbe Meister, ber ben Uebergang aus ber früheren in die neue Kunstweise vermittelte, ist Jacopo bella Quercia mit bem Beinamen bella Fonte. Seine Hauptwerke sind ein Grabmal in ber Sakristei ber Kathebrale zu Lucca, die



Big. 50. Relief. Bon Lorengo Ghiberti. Baptift. gu Floreng.

plastischen Bergierungen bes hauptportals von S. Petronio zu Bologna und die Sculpturen bes Brunnens auf der Piazza bel Campa zu Siena, von beren Trefflickkeit er seinen Beinamen empfing.

Ungleich bebeutenber und wichtiger tritt uns ber große florenstinische Meister Lorenzo Ghiberti (1378-1455) entgegen, einer ber größten Plastifer aller Zeiten. Sein berühmtes Haupte-

wert: bie öftlichen Thuren bes Baptisteriums zu Florenz begeissterten Michelangelo zu bem Ausspruch, baß sie wurdig seien, bie Pforten bes Parabieses zu bilben.

Neben Ghiberti und ohne Zweisel unter seinem Ginflusse entwickelte sich ein jüngerer Zeitgenosse: Luca bella Robbia 1400 bis 1448. Die Hauptthätigkeit bieses Künstlers bestand in Figuren aus gebranntem und glasirtem Thon, meist in weißer Farbe auf lichtblauem Grunde mit geringem Zusate von gelb, grun und



Fig. 51. Maria bae Chriftuefind anbetenb. Ben Luca bella Robbia.

violett burchgeführt. Aus seiner früheren Zeit rühren viele Werke in Marmor und Bronce, die zu dem Verzüglichsten dieser Epoche zu zählen sind. Die vorwiegende Bedeutung dieses trefslichen Künstlers beruht aber auf den von ihm und seinen Gehülfen gesschaffenen glasirten Terracotten. Unzählig oft wiederholt sich in benselben die Darstellung der Madonna mit dem Kinde, von Engeln umschwebt und von Heiligen umgeben. Ueberaus zahlreich sinden wir diese Arbeiten in den Kirchen Toscana's verbreitet.

Ein britter florentinischer Künstler war Donatello, ber bem strengsten Naturalismus hulbigte, und so ben schärfsten Contrast sowohl gegen die Traditionen ber früheren Spoche als gegen die eble Form der Antike bildet. Zahlreich sind seine Werke. Für die Orgelbrüstung des Doms zu Florenz lieferte er Marmorreliefs, jett in den bortigen Uffizien. Energische jugendliche Gestalten geslingen ihm am besten, so der h. Georg an Or S. Michele.

Die toscanische Bilbhauerkunst war in bieser Epoche so reich an Produktionskrast, baß ihre Künstler burch ganz Italien überall hin berusen wurden. Neben ihnen sinden wir aber namentlich in Oberitalien manche einheimische Meister thätig. Z. B. Mastro Bartolommeo, ber vom ibealen Styl bes Mittelalters zu bem realistischen bes 15. Jahrhunderts übergeht; sodann beherrscht die Künstlersamilie der Lombardi, wie in der Architektur, so auch in der Sculptur Benedig.

Im 16. Jahrhundert hat ebenfalls Florenz ben Borgang und Lionardo ba Binci soll eine kolossale Reiterstatue bes Francesco Sforza entworsen haben; doch ist sie leider nur im Thonmodell ausgeführt worden, bas aber ben Franzosen zur Zielsscheibe ihrer Armbrust biente, als sie Mailand einnahmen, und so verloren ging.

Umfassenbere Kenutniß haben wir von bem Schaffen eines andern florentinischen Meisters, bes eblen Sansovino, ber bis 1529 lebte. Man darf ihn den Rafael der Plastik nennen, sowohl wegen der Bollendung der Form, als harmonischer Schönheit bes Empsindens. Gins seiner vollendetsten Werke und überhaupt eine der freiesten und schönften Schöpfungen der modernen Plastik ist die Broncegruppe der Tause Christi über dem Oftportal des Baptisteriums zu Florenz. (Kig. 52.)

Rafael hat auch zu mehreren plastischen Werken bie Entwürse gemacht und vielleicht eins berselben eigenhändig ausgeführt: die Marmorgestalt bes sitzenden Jonas in der Chigi-Kapelle von S. Maria del Popolo zu Rom.

Mächtiger griff ber große Nebenbuhler Rafaels, Michelsangelo Buonarreti von Florenz 1475—1564 in bas Gesammtsgebiet ber Plastit ein. Obwohl er groß war, sowohl als Architekt wie als Maler, bezeichnet er selbst bie Sculptur als bie Kunft, in

ber er sich vorzugsweise heimisch fühlte. Die Kunft ift mit ihm an einem Wendepunkt angelangt, wo sie in eine neue Zeit mit vorher nicht geahnten Perspektiven eintritt.

Bahrend Michelangelo bie Meisterwerte bes Alterthums tief ergrundete und aus ihnen fich einen felbständigen ibealen Styl



Fig. 52. Taufe Chrifti, ben Unbrea Canfevine. Baptift. gu Gloreng.

schöpfte, ber sich als ein Kind ber Antike kund giebt, ist er anderfeits ber erste, ber mit der Tradition bricht, so daß mit ihm die moderne Kunst, die Herrschaft ber Subjectivität beginnt. Um dasher in der That seine Werke zu würdigen, bedarf es eines ernsten Studiums, eines tiesen Versenkens in dieselben. Ein unbefangenes Auge wird zuerst zurückgestoßen. In seine Jugendperiode fällt die Schöpfung der Pietas in St. Peter zu Kom vom Jahre 1499, d. h. die Madonna, welche über den Leichnam ihres Sohnes trauert,



Fig. 53. Mofes von Michelangelo.

eine herrlich aufgebaute, tief empfundene und ebel vollendete Marmorsgruppe.

Der Periode bes Ringens und Kampfes, bes Bruches mit bem Alten gehört schon bie colossale Marmorstatue bes David vor bem Palazzo Becchio zu Florenz an. Mit bem Jahre 1503, wo Michelangelo burch ben Papst Julius II. nach Rom berufen wurde,



Fig. 54. Grablegung Chrifti, ven Jacopo Canfovino. Cafrifteithur von G. Marco.

beginnt bie Epoche ber höchsten Meisterschaft. Der Entwurf eines Grabmonumentes für biesen hochsinnigen und tunftliebenben Papst schien bem Meister Gelegenheit zu bieten, ben fühnsten Flug seiner Phantasie zu wagen, allein burch ungünftige Umftänbe tam es nicht zu Stanbe. In einer fpäteren kleineren Aussubrung seines Riesen-

entwurfs ift namentlich ber fitenbe Mofes von ihm meisterhaft. Gegenwärtig in S. Bietro in vincoli zu Rom. In ben Uffizien zu Kloreng find manche Werke von ihm erbalten.

Sobann verbienen die beiden Grabmäler des Giuliano und Lorenzo de' Medici in St. Lorenzo zu Florenz noch besonderer Erwähnung. Sie enthalten außer den sitzenden Statuen der beiden Fürsten die großartigen liegenden Gestalten von Tag und Nacht, Morgen- und Abendbämmerung. Außerdem im Loudre zwei tressliche Statuen Gesangener, zum Grabmal des Papstes bestimmt, und eine schöne Madonna in der Liebfrauenkirche zu Brügge.

Die geniale Willführ, ber sich ber große Meister immer mehr überließ, wurde ein Berhängniß für die Kunst, um so gefährlicher, je weniger innere Größe in den Nachahmern lag. Dennoch giebt es zunächst einige Künstler, die anerkennungswerthe Werke hinter-ließen; unter andern Benvenuto Cellini 1500—1572. Im Museum des Louvre befindet sich von ihm das feine, zierlich durchgeführte Broncerelief der Nymphe von Fontainebleau. Doch bestand seine Hauptmeisterschaft in kleineren Arbeiten der Goldschmiedekunst; z. B. das berühmte Salzsaß in der Ambraser Sammslung zu Wien.

Auch in ben harten Naturalismus ber Schulen Sberitaliens kommt in biesem Zeitraume ein milberer Hauch von Anmuth und Schönheit; sowohl in Bologna wie in Mobena arbeiteten Künstler in biesem Sinne; ber geseierte Meister aber ber Schulen Sberzitaliens war Jacopo Tatti, nach seinem großen Lehrer Jacopo Sansovino genannt. Im Dom von Florenz ist die Statue bes Apostels Jacobus von ihm ausbehalten. Bon seinen zahlreichen Arbeiten in Benedig ist besonders die Broncethür ber Sakristei von S. Marco hervorzuheben.

# 2. Die norbifche Cculptur bes 15. und 16. Jahrh.

Mit Beginn bes 15. Jahrhunderts regt sich auch im Norden jener realistische Sinn, der die Kunst des Mittelalters verdrängen und der modernen, auf dem Studium der Natur beruhenden Auffassung den Sieg verschaffen sollte. Wenn gleichwohl die nordische Plastif im Ganzen nicht die Höhe der italienischen erreicht, so liegt

bas theils am Mangel antiker Anschauungen, am Fehlen bes bafür nöthigen Marmormaterials, mehr aber noch an bem zu sehr auf bas Einzelne gerichteten Streben und an einer starken hinneigung



Fig. 55. Relief von Abam Rrafft. Stadtmaage ju Rurnberg.

jum Phantastischen. Erst gegen Mitte bes 16. Jahrhunderts berblagte bie naturliche Barme und Naivetät bes nordischen Sinnes, und an beren Stelle tritt ein theatralisches Gepränge, eine frostige Allegorie.

Um die Erfolge biefer Periode gu fuchen, muffen wir uns gu

ben Münstern und Domen wenden, bort finden wir vorzügliche 'Arbeiten, die halb der Architektur, halb der Bilbnerei zufallen, so z. B. die meisterhaft ausgeführte Kanzel im Dom zu Freiberg am Erzgebirge; sodann die prächtige Kanzel des Münsters zu Straß-burg, ferner die Kanzel der Stephanskirche zu Wien.

Einen ber bebeutenbsten Meister bieser Zeit brachte bie frankische Schule in Abam Krafft, ber bis 1507 lebte und meist in Nürnsberg thätig war. Energische Aufsalfung bes Lebens, scharfe Ausprägung ber Form und ein Zug gemüthvoller Junigkeit charakterissiren seine Werke, aber auch sie leiben, gleich ben übrigen Arbeiten bieser Periode, an überfüllter Anordnung und wunderlichem Geschmack. Bon wahrhaft erschütternbem Eindrucke sind die Reliefs ber Passionsgeschichte, am Acußeren von S. Sebald ausgeführt. Gin anziehendes Relief bieses Meisters bietet die Stadtwaage von Nürnberg, es beweiset, daß er auch das gewöhnliche Leben barzustellen wußte.

In Um blühte als ber bedeutenbste Meister ber schwäbischen Schule Jörg Syrlin, welcher von 1469-74 bas Chorgestühl im Münfter zu Ulm, bas vollenbetste bes ganzen Mittelalters, aussführte. Auch die Figuren am Brunnen auf bem Markte baselbst, bem sogenannten Fischkaften, sind sein Werk. Sein gleichnamiger Sohn war ebenfalls ein tücktiger Bilbschnitzer.

Das bebeutenbste Grabmonument ber ganzen Epoche ist wohl bas prachtvolle Marmorbenkmal Kaiser Friedrichs III. im Stesphansbom zu Wien.

Für die deutsche Broncearbeit dieser Epoche tritt keine Schule so bebeutend hervor, wie die nürnbergische, wie denn übershaupt in der Mannigfaltigkeit ihres künstlerischen Schaffens diese alte Reichsstadt für Deutschland eine Stellung einnimmt, wie Florenz für Italien. Der Hauptmeister vieser Schule war Peter Bischer, gestorben 1529.

Unter allen kunftbegabten Meistern seiner Zeit hat er ben freiesten Blid, ber ihn befähigt, sich über bie engen Schranken bes Zeitgeschmades zu erheben, und in raftlosem Streben eine Reinheit und Lauterkeit, eine Würbe und einen Abel bes Styles zu erreichen, welcher in jener ganzen langen Epoche in nordischen Landen vereinzelt baftebt. Das berühmte hauptwerk bieses Meisters ist bas

Sebalbusgrab in ber Kirche biefes heiligen zu Nürnberg, ausgeführt von ihm und feinen 5 Sohnen; sobann seine Marienfronung im Dom zu Erfurt und ber Schloftirche zu Wittenberg, seine Grabmaler, 3. B. bas Friedrich bes Weisen zu Wittenberg.



Big. 56. Cebalbusgrab ven P. Bifcher.

### IX. Die Sculptur im 17. und 18. Jahrhundert.

Rach ber Berflachung, welcher bie Sculptur in ber letten Zeit bes 16. Jahrhunderts in Italien und anderwärts anheimgefallen war, raffte fie fich gegen ben Beginn bes folgenden Jahrhunderts

zu einem neuen Style auf, ber von Italien ausging und mit geringen Abweichungen fast 200 Jahre bie Welt beherrschte. Wie
wir schon an ber Architektur bieser Barodzeit gesehen haben, brangt
jeht Alles auf möglichst energischen Ausbruck, auf glänzende Effecte
hin. Hatte sich bieser Zeitrichtung bas strenge Geseh ber Baukunst
beugen muffen, wie viel leichter konnte bie bilbende Kunst barauf
eingeben.



Fig. 57. Reiterftatue bes großen Rurfürften, von Schluter.

Der Meister, welcher ben entscheibenbsten Einfluß auf bie gesammte Sculptur seiner Zeit gewonnen hat, ist ber auch als Architett thätige Lorenzo Bernini. Scenen, wie ber Raub ber Proserpina ober bie vor Apoll fliebende Daphne, beibe in ber Billa Borghese zu Rom, sind seine Lieblingegegenstände.

In ben Nieberlanden treten einige namhafte Bilbhauer auf, die im Wefentlichen, wie fie benn ihre funftlerifche Bilbung Italien verbanten, berfelben Zeitrichtung folgen, aber boch burch eine eblere maagvollere Behandlung zu gludlicheren Resultaten gelangen. Deutschland besitht aus ber letten Zeit bes 16. Jahrhunderts eine überaus große Menge Grabbentmäler in seinen Kirchen und Domen z. B. die Statuenreihe württembergischer Fürsten in der Stiftstirche zu Stuttgart, und die Prachtgräber berselben Fürsten in der Stiftskirche zu Tübingen. Ein Hauptwerk der Epoche ist das großartige Denkmal Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu Jnnsbruck.

Rieberlänbische Ginfluffe laffen fich in Berlin nachweifen, wo Unbreas Schluter (1662-1714) als einer ber erften Runftler biefer langen Epoche baute und meißelte. Die coloffale Reiterstatue bes großen Kurfürsten auf ber langen Brude ift fein Werk.

Etwas später war Rafael Donner in Bien thatig, er schmudte ben Brunnen auf bem neuen Markte mit ben in Blei gegosienen Statuen ber Borsehung und ber vier Fluffe Defterreichs.

# X. Die Sculptur des 19. Jahrhunderts.

Aus ber affectirten Sußlichkeit, in welche bie Plastit bes 18. Jahrhunberts versunken war, lenkte zuerst ber Benetianer Antonio Canova (1757—1822) zur reineren klassischen Auffassung über. Besonbers in ber Darstellung weiblicher Schönheit war er glüdlich, wenn auch noch bie überzierliche Manier und Glätte ber vorigen Spoche nicht völlig beseitigt sind. Beniger gelangen ihm Compositionen würdig erhabener Gegenstände, und gänzlich scheiterte er bei heroischen Ausgaben, wie den beiden antiken Fechtern und bem Perseus in der Sammlung des Vatikans. Gelungen ist seine Gruppe der Grazien, in Marmor ausgeführt.

Canova's Einfluß auf die Zeitgenossen war ein überaus burchs greisenber, und wenige Plastiter bieser Epoche blieben bavon unberührt. Am reinsten tritt berselbe bei J. H. Danneder aus Stutts gart hervor (1758—1841), ber besonders in weiblichen Gestalten, wie in ber berühmten Ariabne als Bachusbraut auf bem Panther reitend, aus Marmor gearbeitet, in Franksurt, Annuth entsaltete und sich zugleich in Porträtbarstellungen auszeichnete; so in ber colossalen Schillerbüste bes Museums zu Stuttgart.

Tieser noch als ber vorige brang ber Täne Bertel Thorwalbsen (1770—1844) in ben Geist und die Schönheit classischer Kunft ein und schuf mit unerschöpflich reicher Phantasie und in ebelster Form eine Anzahl von Werken, die so lauter, so keusch und ebel im griechischen Geiste gebacht sind, wie die architektonischen Werke eines Schinkel. In seinem berühmten Fries des Alexanderzuges in der Villa Sommariva am Comer See lebt der echt griechische Reliesstyl in ganzer Strenge und Reinheit wieder auf; in zahllosen Statuen, Gruppen und kleineren Reliess variirt er in großer Mannigsaltigkeit die Stosse aus der antiken Mythologie; 3. B. die Statuen des Jason und bes Mars. Die Frauenkirche in Kopenhagen dankt ihm ihren reichen plastischen Schmuck.

Bährend so das weite Reich ber ibealistischen Stulptur wieder aufgebaut wurde, wandte sich ber Berliner J. G. Schabow (1764 bis 1850) mit Energie einer mehr realistischen Richtung zu. Sein Monument des Grafen von der Mark, in der Dorotheentirche zu Berlin, die Standbilder Ziethens und des Fürsten Leopold von Dessau auf dem Wilhelmsplate daselbst, die Statue Friedzrichs des Großen zu Stettin, das Denkmal Blüchers zu Rostock, die Siegesgöttin auf dem Brandenburgerschor zu Berlin und manche andere sind ein lebendiger Protest gegen die die Kahin herrschen gewesene Richtung und erschließen der Plastik aufs Reue ein Gebiet, das sie seit zwei Jahrhunderten sast gänzlich versloren batte.

Den ersten Rang unter ben beutschen Bilbhauerschulen nimmt in ber Gegenwart bie Berliner ein. Während hier F. Tieck in einer Reihe würdiger Werke die antike Aufsassung festhielt, prägte sich die Richtung, welche Schadow eingeschlagen hatte, in edler und maaßvoller Beise durch die lange einstugreiche Wirfamkeit von Christian Rauch (1774—1857) zur Vollendung aus. Während seine Victorien in der Walhalla und manche vortrefsliche Reliesbarstellungen von classischer Schönhelt sind, zeugen seine Standbilder des Fürsten Blücher, der Generale Bülow und Scharnshorft, die colossale Reiterstatue Friedrichs des Großen zu Berlin und manche andere von einer seinen Charakteristit und lebensvollen Aussassung.

Manche bebeutenbe Meister find aus feiner Werkstatt hervor=

gegangen und bilben ben Kern ber heutigen Berliner Schule; jo Friedrich Drake, bessen Reliefs am Standbilbe Friedrich Wilshelm III. im Thiergarten bei Berlin voll Unmuth find. Ferner Schievelbein, sonderlich gludlich in Reliefcompositionen. Blafer, von bem die bedeutenbste Marmorgruppe auf ber Schlofbrude, A. Fischer und in ber Thierbildnerei A. Kif und B. Wolf.

Mus ber Schule Rauchs ift sobann Ernst Rietschel (1804, bis 1861) in Dresben zu nennen. Sein Doppelmonument Schilzters und Goethe's in Weimar, mehr noch aber sein Lessing in Braunschweig offenbaren treu bie Richtung bes Borgangers, in seiner Pietas zu Sanssouci ist ein Wert von ibealer Schönbeit und seelenvoller Tiese ber Empfindung geschaffen, in seinen plastischen Werken zur Ausschmuckung tes Dernhausgiebels zu Berlin, bes Theaters und bes Museums zu Dresben bewährt er sich auch als Meister bieser Gattung.

Reben ihm ift in Dresben Ernft Sahnel zu nennen. Er ift ber Schöpfer bes Beethoven zu Bonn.

In München war ber reichbegabte Lubwig Schwanthaler (1802-1848) ber hauptvertreter einer mehr romantischen Richtung. Mit saft unerschöpflicher Phantasie begabt, hat bieser Meister in seinem turzen Leben eine Fülle umfangreicher Aufgaben gelöst, insem er ben meisten ber unter König Lubwig entstandenen Gebäuden ihren plastischen Schmud gab. Während bieser sich durch fruchtsbare Ersindung und einen glücklichen becorativen Sinn auszeichnet, vermochte der Künstler, durch förperliche hinfälligkeit gehemmt, seinen monumentalen Schöpfungen nicht eine allseitige Durchbildung der Form zu geben. Großartig ist das colossale Standbild ber Bavarria in München.

Gein Einfluß wurbe neuerbings auch nach Wien verpflanzt, wo Fernkorn, ein Schüler Schwanthalers, bas Reiterbild bes Erzherzogs Karl ausführte.

Auch in Frankreich waren namhafte Künstler in ber Sculptur thätig, 3. B. P. J. David, ein scharfer Naturalist, bessen Porträtz buften besonders geistvoll und lebendig sind. Außerdem heben wir Rube und Duret hervor.

Ginen wichtigen Mittelpunkt fur bie moberne Plaftit bilbet fortwährend Rom mit feinen gablreichen Werkstätten. Sier arbeis

teten Canova und Thorwalbsen und in ihrem Sinne wirkte bort als würdiger Schüler Pietro Tenerani als Bertreter einer eblen classischen Richtung; in nicht minder anziehender Weise ist der Engländer John Gibson baselbst thätig; durch edlen Formenssinn und tiese Empsindung zeichnet sich Karl Steinhäuser von Bremen aus. Endlich hat Holland in dem unter Thorwalbsen gebildeten Matthias Kessel († 1830) einen tüchtigen Plastiker auszuweisen.

Nennen wir zum Schluß noch eine Künstlerin: Maria, Herzgogin von Württemberg, geb. Prinzessin von Orleans, † 1839. Bon ihr ist in Marmor ausgeführt die Peri, welche die Thrane bes reuigen Sunders dem Schöpfer zu Füßen legt, und ber Engel, ber an der himmelspforte wacht. — Jeht der Schmud ihres Grabes.



# Dritter Abschnitt.

# Die Malerei.

# Einleitung. Mittel und Verfahren der Darftellung.

Sier haben wir vornehmlich Malgrund und Malftoffe zu unsterscheiben.

Beidnungen werben ausgeführt burch Stifte von verichiesbenen Stoffen.

Gemalbe burch Binfel, bie verschiebene Farbenftoffe auftragen, boch bilbet bie Zeichnung auch bas Gerippe für bas Gemalbe.

Der Maler barf bie Dinge nicht zeichnen, wie sie sind, sonbern wie sie erscheinen zusolge ber Optit, also nach hinten verjüngt. Diejenige Fertigkeit nun, welche eine Zeichnung von Gegenständen so herstellt, daß diese wie in der Wirklichkeit verjüngt erscheinen, nennt man die Kunst der Perspective. Ohne Perspective und Schatztengebung ist ein malerisches Kunstwerf nicht möglich; zur Bollzendung kommt aber die Farbe hinzu. Man unterscheibet die drei Grundfarben: Roth, Gelb, Blau, zu benen die Alten noch Schwarz, Mangel alles Lichts, Weiß, Fülle des Lichts, zählten, und Mittelsfarben. Um Farbenharmonie herzustellen, bedarf man noch der Ergänzungsfarben.

Die funftlerische Farbenbehandlung eines malerischen Berkes nennt man feine Färbung ober sein Colorit, und man versteht barunter ben farbigen Gesammteindrud. Man spricht baher von greller Färbung, unruhiger Färbung. Die farbige Behandlung bes Fleisches wird mit bem Worte Carnation bezeichnet. Durch die Berwebung ber Malerei mit der Schattengebung erwächst berselben eins der größten Mittel ihrer Ersolge, ein Spiel des Lichtes und Schattens mit Farben und Glanz, ein Weben des Einen in das Undere, das den zartesten Duft über ein Gemälde breitet; es entitehen in wunderbar sansten Uebergängen leuchtende Schatten, es entsteht das Hellbunkel (Correggio, Rembrandt).

Das allmähliche Abtönen ber Gegenstände bis zur fernsten Ferne, wo sie im Blau ber Luft verschwinden würden, nennt man Luftperspective; sie bringt besonders ben Unterschied von Borbersgrund, Mittelgrund und hintergrund, findet also vornehmlich bei Landschaften ihre Anwendung.

1) Malgrund, Papier ober Bergament, Elfenbein ober bergleichen. Stoffe: Bleiftift, Roble, Kreibe, und Nquarellfarben. — Zeichnung.

2) Malgrund: Hold, Leinwand. Stoffe: Tempera ober Delfarben. - Tafelgemälbe.

3) Malgrund: Wanbflachen. Stoffe: Trodene Farben, Baffer :, Tempera:, Bachsfarben, Fresto. — Banbmalerei.

1) Bleistift. Der warme silbergraue Ton bes Graphits, seine ungemeine Leichtigkeit, einen Strich hervorzubringen, seine Fähigkeit, die Schatten vom leichtesten bis zum tiessten Schwarz übergehen zu lassen, die Bequemlickeit, den Stift zu führen, die leichte Möglickeit des Auslöschens der Linien geben ihm einen großen Borzug, einen künstlerischen Reiz und machen ihn besonders geeignet, Empfindungen und Eindrücke rasch zu Papier zu bringen: Stizzen, Handzeichnungen. Statt des Bleististes bedient man sich auch der Feber.

Die Kohlenzeichnung ist nicht wohl für kleinen Maafstab anwendbar, eignet sich vielmehr für Studienzwecke, aber auch zu Anlagen, Contouren bei Tafelbilbern, Mandmalereien. Sie macht einen breiten Strich, haftet nur lose und läßt sich hinwegblasen, ohne Flecken zu hinterlassen, aber auch auf starkem Cartonpapier kann man die Kohle binden, indem dies zuvor mit Leimwasser bestrichen und nach dem Trocknen die Zeichnung ausgeführt wird.

Berben bann naffe Dampfe übergeführt, so erweicht fich ber Leim und binbet bie Roble.

Die schwarze Kreibe giebt einen feinern Strich und eine größere Tiefe, jedoch nicht angenehm beim Arbeiten und schwer sauber zu behandeln.

Debhalb find fast alle großen Cartons ber neuen Zeit Kohlenzeichnung (Cornelius), boch hat Kaulbach auch zugleich bie Kreibezeichnung angewendet, sie neigt mehr zum Gemalbe bin.

Bo aber ber Maafftab ein großer ift, wird bie Roble ihren Berth behaupten. Cartone biefer Art fpielen in ber Runftgeschichte eine hervorragende Rolle, feitbem Leonarbo ba Binci und Michel-Angelo im Jahre 1504 bie Cartone für bie Banbgemalbe im großen Rathhaussaale zu Floreng ber erftaunten Stadt vorgeführt haben. Besonders in unserem Sahrhundert find werthvolle Cartons entftanben, und fast jeber bebeutenbe Maler hat fich hierin versucht, obne gerabe für eine fpatere Ausführung in Del ober Fresto gu arbeiten. Gind Farben unmittelbar auf bem Carton angelegt, fo bat man es natürlich mit farbigen Cartons zu thun. Rimmt man ftatt bes weißen farbiges Bapier, fo werben bei fcmarger Rreibezeichnung bie Lichter aufgesett mit weißer Kreibe. Farbige Rreibezeichnungen find nur mangelhaft herzuftellen wegen bes Mangels an bunter Rreibe, an ibre Stelle tritt bie Baftellmalerei, boch find Gemalbe, mit folden funftlich bereiteten Baftellftiften ausgeführt, wobei ber Wijcher angewandt wird, wenig bauerhaft, und burch Uebergug von Gummi wurde ihnen ber eigentliche Reis bes Bolligen, Warmen, Trodenen genommen.

Auf nassem Wege wird durch die Aquarellmalerei Aehneliches erreicht. Man bedient sich hierzu kleiner Pasten, die aus Farbestoffen mit Honig ober arabischem Gummi bereitet werden und bringt sie vermittelst Wasser zur Anwendung. Die Aquarellen können auf zweierlei Weise hergestellt werden, indem man nämlich die schattirte Zeichnung lasirt (leicht übermalt) ober indem man nur die Linearzeichnung anlegt und mit den Farben die Schattenwirkung herstellt. Jenes Verfahren ist mehr ein Tuschen, dieses ein Malen, doch nähert sich jenes diesem, indem man die Schattirung nicht mit dem Bleistift, sondern mit dem Vinsel ausstührt, durch Anwendung

von schwarzer Tusche ober ber braunen Sepia. Kaulbachs Hunnenschlacht in Berlin,  $17^{1/2}$  bis 22 Juß, ist solche Sepiazeichnung.

Die Aquarellzeichnung bilbet ben Uebergang gu ben Tafel- unb Banbmalereien, fie ift ein Kinb unferer Beit, biente ehemals nur zu Randzeichnungen, auf Bergament ober Elfenbein ausgeführt.

Bei ber Baich = ober Gouachemalerei werben bie Farben bedenb aufgetragen; fie find bichter, als beim Aquarelliren, werben ohne genaue Zeichnung auf bas Papier gebracht, erscheinen schwer und masig, gewähren aber eine größere Möglichkeit für Entfaltung reiner Farbenwirkung.

Es findet ein Berwaschen, Ineinander-Arbeiten statt. Glänzende Farbenerscheinungen in der Ratur lassen sich äußerst wahr und wirkungsvoll wiedergeben, z. B. Sonnenuntergang. In Neapel ist die Waschmalerei zu einem Gewerbszweige geworden, der sübliche Ansichten massenhaft erzeugt.

Für Taselbilber war im Mittelalter Holz allgemein gebräuchslich, boch zieht man seit bem 16. Jahrhunbert wegen bes Wurmfraßes bie Leinwand vor. Diese wirb mit seinem kreibeartigen Malgrund überzogen, ber sich besonders zur Aufnahme von Farben eignet.

Bevor bie Delmalerei allgemein murbe, mußte man naturlich Farbenftoffe anderer Urt anwenden, welche man gufammenfaffend in ber Runftgeschichte Temperafarben nennt. Die einfachfte unter benfelben ift bie Leimfarbe, und biefer ichliegen fich bie an, beren Bindemittel Barg ober Gummi find, boch leiben fie alle an bem Uebelftanbe, bag bie gemalten Farben fich leicht abblättern, auch mangelt ihnen lebendige Frifche. In ben letten Beiten bes Mittel= altere gab man baber ben Borgug Farbenftoffen, beren Binbemittel Giweiß und Ziegenmilch maren, auch vermuthet man mit Bahricheinlichteit, bag Sarg- ober Bachelojungen ju folden 3meden angewandt find. Diefe vorwiegend fo bezeichneten Temperafarben find von ungleich größerer Rraft und Tiefe, fie gewähren mitunter einen leuchtenben Glang und haben viel Aehnlichfeit mit ben Delfarben ber erften Reit in ihren fünftlerifden Birtungen. Begen ihres ichnellen Trodnens liegen fie fich aber nicht fo verarbeiten, auch mußten folche Temperabilber mit Del ober Firnif über= gogen werben. Mit bem Enbe ber Temperafarben erreichte auch ber Golbarund fein Ende. Er hatte Jahrhunderte lang, getragen bom

byzantinischen Styl, geherrscht, und bestand barin, bag man ben Hintergrund ber Figuren nicht, wie später geschah, als Luft, Land, Mauer ober sonst wie naturgemäß ausbilbete, sonbern gleichmäßig vergolbete. Wie außerordentlich die richtige Anwendung des als barbarisch verschrieenen Goldgrundes wirke, bezeugen die herrlichen Arbeiten im Dom zu Speyer.

Schon um bas Jahr 1000 kannte man bie Anwendung von Baum: und Nußöl für die Malerei, jedoch erst im 15. Jahrhunsbert erlangte die Delmalerei, burch die Brüder van Eyd ihre große Bedeutung, ihre Delsarben sind kaum wieder erreicht worden. 1450 kam diese Malerei zuerst nach Italien und sand hier bald überall Anwendung; sie führt zu einer höheren künstlerischen Bollendung durch den eigenthümlichen Glanz und Sast, die Transparenz, so wie durch den anßerordentlichen Umsang von Farbentönen. Dazu ist die Delmalerei bequem und liefert Bilber von größerer Dauershaftigkeit, als nach dem früheren Bersahren erreicht wurde.

Man entwirft bas Bilb nach ber Stizze auf Leinwand mit Kreibe. Die Ausführung geschieht bann entweber alla prima b. h. es werden gleich jedem Theile des Bildes die Farben gegeben, die es in seiner Vollendung haben soll, oder das Gemälbe wird mit Untermalen ausgeführt, indem man erst die Schatten in einem Ton anlegt und bann erst nach und nach zu den Farben übergeht, die das Bilb haben soll. Das häusige Untermalen vollendet in der Regel die seine Durchbildung der Modellirung und Färdung. Staffelei, Palette und Malstock nebst einer Meuge Pinsel sind wesentlich nothwendige Utensilien für die Delmalerei.

Das Delbilb, Tafelbilb, Staffelei: und Galeriebilb halt bie Mitte zwischen ber leicht zerstörbaren Papietzeichnung und ber Wandsmalerei: in bieser tritt uns nun die eigentliche monumentale Malerei entgegen, die sich in lebendige Wechselwirkung setzt mit den Schwessterkünsten: Baukunst und Bilbhauerkunst. Den Malgrund bilbet eine möglichst glatt geputzte Fläche der Wand. Auf dieser Fläche malten die Alten mit Wasser: oder Wachsfarben, doch lag meist ein Versahren zu Grunde, was sie "Enkaustik" (Erhitzung) nannten, welches uns aber undekannt blieb.

Im Mittelalter unterschieben fich zwei Arten bes Berfahrens: bie Malerei al socco, b. b. auf trodenem Grunbe, ober al fresco auf frischer Mauer, also auf bem eben geputten noch nassen Mörtel. Dieses Malen erforberte eine besonders sichere hand und ein geübtes Auge, da Verbesserung nicht thunlich war, auch mußte die Malerei gleichzeitig mit dem Abputten ausgeführt und also stückweise auf einander solgend vollendet werden.

Dies Versahren war bis vor Kurzem bas allgemein gebräuchliche, obwohl man seit 100 Jahren vergebliche Versuche machte, bassenige ber Alten wiederzusinden. Inzwischen führte eine neue Erfindung zum Ersah. Diese beruht auf einer richtigen Erkenntniß bes Versahrens bei der Freskomalerei. Es bildet sich nämlich bei bieser Malerei auf dem noch nassen Kalkgrunde ein Ueberzug von kieselsaurem Kalk.

Man malt nun auf trodenem Grunde mit mineralischen Bafeerfarben. Die Arbeit kann so mit einem Male begonnen und besliebig unterbrochen werden, auch kann man verbessern, nachhelsen. Nach der Bollendung tränkt man das Bild vermittelst einer Sprike mit Wassersaund und mit der Abtrochung ist das Werk vollendet, es ist ein Ueberzug von kieselsaurem Kalk hergestellt (Stereochromie, Farbenbesetsigung). Die erste große Arbeit in dieser Weise sind Kaulbachs Wandgemälde im Treppenhause des Neuen Museums zu Berlin.

Diese Bilber kommen ben Delgemalben sehr nahe, und wenn sie bieselben auch nicht erreichen, so haben sie boch ihre großen Borzauge, namentlich in einem reichen Farbenspiel.

Mosaikmalerei: Stiftmalerei. Die Bilber werben aus kleinen farbigen Stiften zusammengeset, Glas, Thon, Holz, und biese auf ber Rückseite burch Kitt ober Mörtel verbunden. Die Porzellans und Emailmalerei haben die größte Verwandtschaft, indem bei jener auf der glasirten Thonmasse, bei bieser auf einer ganz ähnlichen Glasur gemalt wird, welche auf Tafeln oder Gegenständen von Metall angebracht ist. In Kapseln werden sie bann der Glübhite in Brennösen ausgesetzt.

Dem Stoff nach unterscheibet man: hiftorien:, Lanbichafte, Blumen:, Thiermalereien, Genrebilber und Stillleben, Porträtmalerei. Stigzisten entwerfen nur Bilber, ohne fie auszuführen.

Durch bie nachbilbenben Runfte werben bie Schape ber Runft aus ben verschiebenen Zeitaltern uns naher gebracht. Wir

kennen brei nachbilbenbe Kunfte, bie fammtlich eine Bervielfaltigung burch bie Preffe verlangen, und eine vierte, bie ber Preffe nicht bebarf, bie Photographie.

1) Die Kupferstechtunft, eine beutsche Erfindung des 15. Jahrhunderts, erreichte im 16. Jahrhundert einen bedeutenden Grad ber Bollfommenheit. (Schongauer, Dürer.)

Auf eine glatt polirte Kupfertasel wird die Zeichnung durch mehr ober minder vertiefte freuzweise Linien übertragen. Die Ausführung geschieht durch Grabstichel ober Radirnadel, bei letterer bedient man sich der Achfunst. Die Platte wird in diesem Fall mit einer dunnen Schichte von Asphalt überzogen und dann auf diesen Achgrund die Zeichnung mit der Nadel leicht eingerint, die Platte aber hierauf der ähenden Wirkung von Säuren, namentlich der Schwesels und Salpetersäure in start verdünnter Mischung ausgeseht, so daß sich der Nadelfrich vertiest; um aber die seinen Stellen vor dem Angriff der Säuren zu schwese, bringt man Deckwachs daraus. Dieser Weise des Radirens haben sich seit Albrecht Dürer eine Reise der Begibtesten Künstler zugewendet, da die Weise der Ausstührung der des Bleistists so verwandt ist.

Auch bei ber Grabstichelarbeit ist bas Aeten mitunter angewandt worden. Ist die Kupferplatte also vollendet, so folgt die Einschwärzung und dann der Abdruck.

Stahl: und Zinkstiche erreichen nie ben Rupferstich, naments lich läßt ber Stahlstich im Abbrud bie Barte und Spröbigfeit bes Stoffes empfinden.

2) Die Holzschneibekunft, ebenfalls eine echt beutiche Kunft. Das Berfahren ist einsach: Auf eine Holzschäftliche (Burbaumholz) zeichnet man mit Bleistist bas Bild und arbeitet nun mit verschiesbenen Werkzeugen ben Grund vertieft heraus, so bag bie Zeichnung erhaben hervortritt, bann folgt Einschwärzung, Abbruck.

Der Kupferstich ift die vollkommenste ber nachbildenden Runste, ber Holzschnitt die vollsthumlichste. Bur schenen Bluthe ist biese Kunst in unsern Tagen aufgebrochen unter ber Hand Ludwig Richter's.

3) Steinbrud. Dieser wird auf ben lithographischen Stein (natürlicher Kaltstein aus bem frankischen Jura) ausgeführt. Die Gravirmanier ober ber Steinstich ift eine treue Nachahmung bes Rupferstiches, aber von fehr geringem funftlerischen Werth; man verwenbet ibn meist nur jur Berftellung von Lanbfarten zc.

Anders verhält es sich mit der Zeichnung auf die Oberstäche, die für Jeden, der Kinsel und Bleistift zu handhaben weiß, auszussühren ist. Nachdem die Fläche des Steines rauh gemacht ist, wird die Zeichnung mit lithographischer Kreide oder chemischer Tusche ausgeführt, und ist dann für die Presse geeignet. Es sehlt der Lithographie die charatteristische Liniensührung, mit ihrer Flächenzeichnung eignet sie sich vornehmlich zur Herstellung von Landschaften. Ihre Zeichenmittel behandelt sie wie Malktosse und arbeitet ähnlich wie der Maler. Die Berbindung der eigentlichen Kreides oder Tuschzeichnung mit Tönen ist die einsachste Form des farbigen Steinbrucks (Farbendruck); bennoch ist die Arbeitziemlich complicitt, durch das Ersorderniß verschiedener Platten, die von dem Driginal in Thon hergestellt werden, und nach einander die verschiedenen Farben auftragen.

4) Die Photographie. Sier arbeitet bie Natur, und ber Menich lenkt. In ihrem Besen liegt nichts Kunftlerisches; boch bient sie ber Kunft.

# I. Die Malcrei des klaffischen Beitalters.

#### 1. Die Malerei ber Griechen.

Beit später als die Plastik entwickelte sich die Malerei, und wenn wir auch bei den Indern und Aegyptern schon die Anwenzbung von Farben sinden, ja wenn auch ausgedehnte Wandemälde in manchen Grotten vorkommen, so war und blieb diese Kunst doch bei den orientalischen Bölkern auf einer niedrigen Stufe und stand ausschließlich im Dienst der Architektur und der Plastik. Erst bei den Griechen begegnen wir der Malerei als einer selbständigen Kunst, deren Entwicklung einer minder frühen Zeit angehört, als die der Plastik und Architektur; ob aber auch die jüngere Kunst, war sie nicht die unbedeutendere.

Freilich ift es schwierig, auch nur eine ungefähre Unschauung

von jenen vielgepriesenen Meisterwerken zu gewinnen, ba uns keines berselben erhalten ist. Dennoch ist eine große Anzahl von Gemälben auf uns gekommen, welche uns zu einer annähernben Schähung verhelsen können. Dies sind einestheils bie unzähligen gemalten Basen, die zu Tausenben in allen europäischen Museen angetroffen werden, anderseits die reiche Fülle von Wandmalereien, welche vorzüglich in Pompeji und anderen Orten
ausgebeckt worden sind. Doch muffen wir bebenken, daß diese Werke
theils Erzeugnisse handwerklicher Fertigkeiten, theils flüchtige bekorative Arbeiten sind, also in einem unendlichen Abstande von ben
Schöpfungen der großen griechischen Meister stehen.

Den Inhalt folder malerischen Darftellungen bilbete vor Allem ber Götteringthus und bie Bervensage.

Die Technit ber antiken Malerei erscheint mannigsaltig, je nach Art und Bestimmung der einzelnen Werke. Bor Allem hat man zwischen Wandgemälden und Taselbildern zu unterscheiben, jene wurden mit einsachen Wassersarben trocken oder al Fresko, letztere auf Holztafeln in Tempera gemalt. Erst in der Blüthezeit der antiken Kunst wurde die enkaustische Malerei ersunden.

Schon vor dem peloponnesischen Kriege begegnen wir namhaften Meistern, so zur Zeit des Kimen (462) dem Polygnot,
der in Athen mehrere Prachtbauten mit seinen Gemälden zu schmüden hatte. Den größten Ruhm genossen seine in einer Halle zu
Delphi ausgeführten Bilder. In sigurenreicher Darstellung und
vielen Gruppen hatte er die Einnahme Ilions und den Besuch des
Odysseus in der Unterwelt geschildert. Es waren colorirte Umrifizeichnungen auf fardigem Grunde, ohne Schatten und Modellirung,
ohne Perspective, nur in vier Farben ausgeführt, und boch waren
sie von mächtigem Ausbrucke und geistiger Bedeutung.

Die attische Schule im 5. Jahrhunbert setzte ihre Bestrebungen in ähnlicher Richtung fort, nur führte Apolloboros eine fraftigere Mobellirung ber Gestalten burch Beobachtung von Licht unb Schatten ein.

Nach bem peloponnesischen Kriege zieht sich bie Malerei eine Beitlang aus Attika zurück, um in ben kleinasiatischen Staaten, namentlich in Ephesus, einen weiteren, bebeutenberen Fortschritt zu machen. Das Berbienst biefer ionischen Schule beruht haupt-

fächlich auf einer reineren und reicheren Ausbildung ber Farben. Gleich ber Plaftit erhielt auch bie Malerei in biefer Zeit mehr bie Richtung auf bas Leben, auf bie Befriedigung profaner und privater Beburfniffe, und an bie Stelle ber fruberen monumentalen Wandmalereien trat bie Tafelmalerei. Manche Rünftleranetboten geben Reugniß fur bas Streben nach täuschenber Wirklichkeit, 3. B. ber Wettstreit bes Zeuris und bes Parrhafias. Beurie, aus Beratlea gebürtig, mar in feiner fpateren Lebenszeit in Ephefus thatig. Nicht bloß garte Anmuth und weibliche Grazie lebte in feinen Bilbern, fonbern auch überraschenbe Situationen gelangen ihm vortrefflich. Im Wetteifer mit ihm entfaltete ber Ephefier Barrhafias feine nicht minber bewunderte Runft. Er führte nach bem Bericht bes Plinius zuerft bie Proportionslehre in bie Malerei ein, verlieh bem Gefichte Feinheiten bes Ausbrude, bem Sauptbaare Elegang, bem Munbe feinen fanften Reig und trug nach bem Bekenntniffe ber Runftler in ben Conturen bie Balme bavon.

Wie in der Plastif der attischen Schule die peloponnesische, so ist in der Malerei der ionischen die Schule von Sikyon entzgegengesetzt. Eine schärfere wissenschaftliche Ausbisdung, eine höchst bestimmte charakteristische Zeichnung und ein ernstes wirksames Coslorit scheinen ihr eigenthümlich gewesen zu sein. Den höchsten Gipfel erreichte die griechische Malerei durch den großen Apelles, der in der zweiten Hölfte des 4. Jahrhunderts lebte und die Vorzüge der ionischen und sikhonischen Schule zu vereinigen wußte. Er scheint, ein antiker Rasael, seinen Werken eine vollendete Anmuth, senen zarten Hauch der Schönheit verliehen zu haben, der nur aus der Berbindung der seinsten Formen mit zartem Schmelz des Coslorits und edler seelenvoller Ausschlaftung entspringt. Das berühmteste unter seinen Werken war die Aphrodite, die aus den Fluthen des Meeres austaucht und mit den Händen die Feuchtigkeit und den

Unter ben Zeitgenossen bes Apelles war Protogenes so auszgezichnet, baß selbst ein Apelles wie versteinert vor Bewunderung ein von ihm gemaltes Bilb bes Jalpsos anschaute. Ginige Reste bieser Epoche sind in den Grabkammern zu Pästum ausgesunden worden, z. B. die Darstellung eines Jünglings, der seinen vers

wundeten Gefährten gu Rog aus ber Schlacht führt, jest im Dusfeum gu Reapel befindlich.

In ber Epoche nach Alexander brang in die Malerei immer mehr ein Streben nach Naturalismus ein, das sich mit der Bor- liebe für Darstellungen aus dem niederen Leben, für Genrebilder und Stillseben verband. Doch gab es auch jeht noch Maler, die in der höheren Gattung Ausgezeichnetes leisteten. In dieser Spoche bes überhand nehmenden Luxus scheint auch die Mosaitmalerei sich ausgebildet zu haben.

Schließlich haben wir noch ber gemalten Bafen zu gebenten, bie nicht allein in ihrer Gesammtform als ausgezeichnete Beispiele von ber Feinheit bes griechischen Schönheitssinnes Zeugniß ablegen, sonbern auch für bie Anschauung ihrer Malerei große Bebeutung haben. Bebenten wir, bag biese Werte nur Erzeugnisse handwertslicher Thätigkeit sind, so muß bie oft freie und schöne Zeichnung uns zur Bewunderung hinreißen.

#### 2. Die Malerei ber Etrusfer.

Eine reiche Auswahl von Gemälben bietet ben Beweis für eine gewisse Borliebe, mit welcher bie Etruster biese Kunst pflegten. In ben unterirbischen Grabkammern sind bie Wände in der Regel mit Malereien bebeckt. Meist sind es colorirte Umrifzeichnungen, einsach in lichten freundlichen Farben ausgeführt, Darstellungen aus bem täglichen Leben: Tänze, Kampsspiele, Jagden und andere Scenen. Die Unordnung ist einsach im Reliefstiel. Die Vasenmalerei ber Etruster war von untergeordneter Bebeutung.

#### 3. Die Malerei bei ben Romern.

Auch die Malerei ging von ben Griechen zu ben Römern über und feierte hier bis zur Zeit bes Habrian eine glänzenbe Nachblüthe.

Die Ausbedung von Pompeji und Hercusanum, bie Untersuchung ber Thermen bes Titus und mander unterirbischer Gräber in ber Nabe Roms haben uns von einem wichtigen Zweige ber römischen Malerei reichliche Unschauung gebracht, und bas Musseum zu Neapel bietet eine Uebersicht bes Schönften und Bebeutenbsten bar. Es sind bas meist Nachbildungen älterer griechischer Meisterwerke al Fresto auf nassem Kalt ausgeführt, selten auf trocknem Grunde mit Leimfarbe. Die ganze schöne Welt ber antiten Sagen und Mythen lebt bort vor bem Auge bes Beschauers auf im schimmernben Glanze ber Farben.

Wesentlich verschieben von biesen ist ein Mosaitbild von höchster Bollenbung, bas ben Fußboben im sogenannten hause bes Fauns schmudte und für bie Darstellung einer Alexanderschlacht gehalten wird. Die Composition ist malerisch, mit reichem perspektivischen hinterarund.

# II. Die Malerei des Mittelalters.

#### 1. Die altdriftliche Malerei.

Wie die erste Entfaltung einer driftlichen Plastit in den Katakomben zu finden war, so haben wir auch die Anfänge der driftlichen Malerei dort zu suchen. In den Wandgemälden der Katakoms ben sindet die neue Lehre einen künstlerischen Ausdruck. An den Gewölben, in den Nischen, an den Wänden der ausgezeichneteren Räume, der Kapellen und vornehmsten Grabstätten wird schon zeitig ein bildnerischer Schmuck in schlichten, leicht und flüchtig ausgessichter Wandbenalereien angebracht. Zuerst folgt man dem Borzbilde der antiken Wandmalereien, nur daß an die Stelle heidnischer Gestalten christliche Zeichen und Vilber treten. Besonders reich an solchen Werken sind den Werken sind den Gestellen find die Katakomben von S. Calisto, S. Ugnese u. a. zu Nom; das 3., noch mehr aber das 4. Jahrhundert ist die Zeit, welche diese Richtung zur Blüthe brachte. (Tig. 56.)

Schon bie nächste Epoche begnügte sich nicht mehr mit ber einsachen symbolischen Darstellung; es galt, bas Persönliche, geschichtlich Bestimmte zur Anschauung zu bringen. Die Scenen ber heiligen Legenben werben bargestellt. Die Katakomben von S. Pontiano zu Rom liefern zahlreiche Beispiele bieser Art.

Satte bie Griftliche Malerei in ben Katakomben ein bescheis benes unterirbisches Leben zu führen, so warb sie baneben boch auch zeitig zu einer glänzenberen Bethätigung aufgerufen. Die Basiliken, welche seit ber staatlichen Anerkennung bes Christenthums aller Orten in großer Zahl errichtet wurden, bedurften einer Ausstattung, welche ber nunmehrigen Stellung ber Kirche entsprach. In ber ersten Zeit fand nun wohl die Wandmalerei hier ihre Anwendung,



Fig. 56. Banbbilb aus ben Ratatomben von G. Califto.

boch balb suchte man nach einer glänzenberen Ausführung. Bielsleicht von Byzanz beeinflußt, hatte man sich bem Mosaik zugewenbet, bas zur neuen und höheren Ausbilbung kam, und nicht mehr, wie bei ben alten Römern, zur Ausschmückung ber Fußböben, sonbern zur Verherrlichung ber Wände und Wölbungen ber Gotteshäuser biente.

Ein Hauptwerk aus bem 5. Jahrhundert sind die Mosaiken an ber Wand bes Triumphbogens in S. Paolo zu Rom.

Um ben Beginn bes 6. Jahrhunderts war in Italien ber lette Rest antiler Kultur so völlig aufgezehrt, daß das Land aus eigner Kraft keine Kunstwerke mehr hervorbringen konnte. Dagegen hatte sich in Byzanz ein neues Kunstleben gebildet. In seinen Grundzügen auf antiker Basis beruhend, hatte es doch allmählig unter Einwirkung des Orients eine starke Umprägung ersahren, und als byzantinischer Styl seinen mächtigen Einsluß auf die ganze christliche Welt ausgebehnt.



Gig. 57. Mofait aus ber Borhalle ber Cophientirde.

Der Grundgebanke byzantinischer Kunst ist höchste Prachtentsfaltung. Wie für die Bekleibung ber Altare, Thurstügel, für die Herstellung ber kirchlichen Geräthe die kostbarsten Stoffe, Gold, Silber, Perlen und Sbelsteine zur Anwendung kamen, so wurde auch in den Mosaiken statt des bisher überwiegenden blauen Grundes der Goldgrund sortan herrschend.

Das bebeutenbste und umfassenhifte Werk bieser Epoche sind bie Mosaiken, mit welchen vermuthlich um 560 bie Sophientirche zu Constantinopel ausgestattet wurde. Die Bilber bes Chores und ber große als Weltenrichter thronende Christus in der Kuppel sind verschwunden. Die übrigen Darstellungen unter der Tünche, mit welcher türkische Orthoboxie sie vorsorglich bebeckt hat,

sind noch gut erhalten. In der Borhalle die Darstellung des thronenden Erlösers, der von Kaiser Justinian mit orientalischer Gesberde der Unterwürfigkeit verehrt wird. Auch das Abendland ist in diesem und den solgenden Jahrhunderten reich an musivischen Malereien; besonders zu nennen: Mosaik der Altarnische von S. Paolo zu Rom, im alten Lateran, an der Apsis von S. Marco, in der Apsis von S. Maria in Domnica daselbst. Sodann in den Kirchen von Kavenna: S. Vitale, S. Apollinare Nuovo und S. Apollinare in Classe.

Neben biesen großen monumentalen Arbeiten läßt sich burch bie verschiebenen Spochen ber altchristlichen Zeit eine Reihe von Werken ber Kleinkunfte versolgen, unter benen bie Miniaturen in Pergamenthanbschriften einen wichtigen Plat einnehmen. Wie die Bilberhandschriften bes Birgil und Terenz in der vatikanischen Bibliothek Nachbilbungen antiker Compositionen, so begann man früh schon die heiligen Schriften der alten Christen auszuschmücken, z. B. in der Vatican a zu Rom die 32 Fuß lange Pergamentrolle mit Darstellungen aus dem Leben des Josua, ebendaselbst die Handsschrift der ersten acht Bücher des alten Testaments, und das Manusscript der Genesis in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien.

Bon ber späteren Spoche find frankliche Miniaturen, Bilbers handschriften aus ber Zeit Karls bes Großen u. a. in ber Stabts bibliothet zu Trier erhalten.

#### 2. Die romanische Malerei.

Die italienische Malerei bieser Epoche bleibt zunächst bei ben großen menumentalen Werken in den Fußstapsen der Byzantiner. Auch jetzt noch wurde die musivische Malerei vielsach geübt. Die ausgedehnten Mosaiken im Innern von S. Marco. zu Benedig sallen größtentheils noch ins 11. Jahrhundert. Die in der Apsis von Sta. Maria in Trastevere ins 12. Jahrhundert, und auch aus dem 13. Jahrhundert sind eine große Anzahl Mosaikilder erhalten, z. B. Krönung der Maria von dem Mönch J. Turriti in der Altarnische von S. Maria Maggiore zu Kom. Neden biesen glänzenden Werken ist aber auch in anspruchloserer Weise die Wandmalerei gepflegt. Davon zeugen z. B. die Wandgemälde im Baptisterium zu Parma.

Als ber eigentliche Gründer ber folgenden Periode ber italienischen Malerei wird ber Florentiner Giovanni Cimabue (1240—1300) betrachtet, doch ist er keineswegs völlig frei von byzantinischer Ueberlieserung: Fresken von ihm in S. Francesco zu Afsisi, und zwei Taselbilder der Madonna in S. M. Novella zu Florenz und in der Akademie baselbst. In Siena blühte gleichzeitig ein nicht minder bebeutender Meister, Duccio, von dem man im Dom baselbst ein trefsliches Altarbild sieht.



fig. 58. Johannes ber Evangelift, von Cimabue.

Auch bieseits ber Alpen wurde während der romanischen Spoche die Bandmalerei mit großem Ersolg gepslegt, und selbst die unsbebeutenderen Gotteshäuser, ja unscheindare Dorfkirchen erhielten diesen Schnuck. In Deutschland sind die Gewöldmalereien im Dom zu Braunschweig, die Decke in S. Michael zu hilbe seheim, die Bandgemälde in der Nikolaikapelle zu Soest, in der Kirche zu Schwarzenteindorf (Fig. 59) zu nennen. In Frankreich die Gemälde in den Kirchen zu S. Savin und Tournus. Alle diese Werke beruhen mehr auf antiker als byzantinischer Ueberslieserung und zeichnen sich meist durch würdevollen Ernst, großartige Gestalten, kraftvolle Färdung und architektonische Anordnung aus.

Leitfaben gur Runftgefdicte.

Endlich hat auch die Miniaturmalerei burch ben Fleiß kunftfertiger Klosterbrüber eine glangende Entwicklung erfahren, während die Taselmalerei erst vereinzelt auftritt.



Rig. 59. Banbaemalbe von Comary-Rheinborf.

### 3. Die gothische Malerei.

Bährend ber gothische Sthl in ben nörblichen Ländern bie Plastit begünstigte, wurde die Malerei nicht gesörbert, vielmehr zurückgedrängt. Da die Architektur ihr die ausgedehnten Flächen entzog, siel im ganzen Norden die Wandmalerei sast gänzlich sort und kam nur selten zur Verwendung, wie z. B. in der ehes maligen Kapelle zu Namers dorf bei Bonn, im Chor des Domes zu Köln. Was nun aber der Wandmalerei an künstlerischen Kräften und Mitteln verloren ging, wurde überwiegend der Glasmalerei zugewendet. Hatte man in der vorigen Epoche die einsachen romanischen Fenster mit Glasgemälden zu schmüden gesucht, wie viel stärker mußte der Trieb dazu jeht erwachen, wo in den weiten und

hoben gothischen Fenstern fich Raum und Gelegenheit zu umfaffenben bilbnerischen Darftellungen bot.

Die Miniaturmalerei in biefer Periobe ift vornehmlich ber Allustration weltlicher Dichtungen bes Minnefangs gewibmet. Es



Big. 60. Das Imhoff'iche Altarbild gu Rurnberg.

find meift leicht ausgeführte Feberzeichnungen; fie verrathen eine Frische ber Empfindung, die mit bem garten poetischen Gefühle ber Dichtungen harmonirt.

In ber Tafelmalerei übertrifft Deutschland alle übrigen

nordischen Länder, besonders seit der Mitte bes 14. Jahrhunderts. Solche Taselbilber wurden theils als Altargemalbe verwendet, theils auch benutte man sie als schließende Deckel von Altarschreinen, für beren Hauptbild Holzschnitereien verwendet waren.

So sehr nun auch in biesen Werken bie allgemeine Richtung ber Zeit in ihrem sanften Gesühlsausbruck vorwiegt, treten boch selbständig ausgeprägte Schulen hervor, z. B. unter ber Herrschaft bes kunftliebenden Kaisers Karl IV. seit 1350 in Böhmen. Doch noch wichtiger wurde die Nürnberger Schule, beren Blüthezeit ebenfalls ins 14. Jahrhundert siel. Noch später erblühte die Schule von Köln, aber auch höher und reiner. Die bedeutendssten Werke dieser Schule knüpft man an die Namen zweier Künsteler: Meister Wilhelm und Meister Stephan. Mit dem Namen des letzteren bringt man das berühmte Dombild vom Jahre 1426 in Verdindung. Es ist jetzt in einer Chorkapelle des Kölner Domes ausbewahrt. Die Saupttafel zeigt die Anbetung der Könige.

Mehr noch als in ber Plastit ift auch in bieser Spoche die Malerei bei den Italienern die bevorzugte Lieblingstunst. Was die frühere Spoche auf diesem Gebiete hervorgebracht, sind nur die Ansfänge, aus denen jest erst mit immer größerer Herrlichkeit die Wunderblüthe der italienischen Kunst emporsteigt. Nicht wie im Norden auf beschränkte Altartaseln und auf die Glasmalereien einzgeengt, mochte die Walerei auf den weiten Wandslächen und Gewölbeseldbern, welche die Architektur ihr lassen mußte, den ganzen Umsang, die volle Tiese der christlichen Gedanken erschöpfend aussprechen und sich im weitesten Sinne als christliche Kunst erweisen.

Der Hauptsit bieser Kunstblüthe ist Toscana. Die Meister in Florenz sind es vorzüglich, welche mit freiem Blick das Leben erfassen und mit diesen frischen Anschauungen eine tiessinnige Darsstellung der heiligen Legenden verbinden. Der große Giotto (1276—1336), den wir schon als Architekten und Plastiker kennen lernten, ist der erste und mächtigste Meister dieser Zeit, dessen Thäztigkeit durch ganz Italien durch großartige Compositionen bezeugt wird, und dessen überwältigender Einsluß der italienischen Kunstseines Zeitalters auf lange hin den Stempel ausprägte. Wohl ist in seinen Darstellungen ein Nachklang des byzantinischen Styles

nicht zu verkennen, aber ein neuer jugenblich frifcher hauch belebt feine Schöbfungen.

Trei Hauptwerke sind es vor allen, die seine ganze Größe und Bedeutung zeigen. Zuerst schuf er 1303 als 27jähriger Jüngsling den fast unabsehbaren Bilberchklus der Kirche zu S. Maria dell' Arena zu Padua. Einen andern ebensalls bedeutenden Cyklus bilben die Gemälde an dem mittleren Gewölbe der Unterkirche von S. Francesco zu Assisie. Ein dritter gedankenreicher Cyklus



Big. 61. Gon Giotto's Gemalben in ber Arena gu Babua.

findet sich an ben Gewölben ber kleinen Kirche Sta. Maria inscoronata zu Neapel, nämlich bie sieben Sacramente und eine allegorische Berherrlichung ber Kirche, bie indeß jetzt wohl mit Recht ihm abgesprochen werben. Bon ben wenigen Taselbildern bes Giotto erwähnen wir einen Cyclus von 26 kleinen Bilbern, die er sür die Sakristeischränke von Sta. Eroce zu Florenz gemalt hatte, jetzt größtentheils in der Akademie daselbst besindlich. Einer der mächtigsten geistesverwandten Nachsolger Giottos ist Orcagna; eine reiche Fülle seiner Schöpfungen bewahrt die Capella Strozzi in Sta. Maria Novella zu Florenz.

Befentlich unterschieben ift bie Schule von Siena. Ihr Streben geht weniger auf lebenbige Erfassung bes Dafeins, als

vielmehr auf Darstellung bes innerlichen Lebens ber Empfindung. Sie erreicht in ber liebevollen hingebung an das Einzelne eine zarte Durchbildung ber Gestalten, die sie mehr in abgeschoffenen Altarbildern, als in ausgedehnten Fresken zur Geltung bringt. Der hauptmeister ist Simon e bi Martino (irrig Simone Memmi) 1276 bis 1344. Zwei Madonnenbilder von ihm befinden sich im Museum zu Berlin.



Big. 62. Rronung ber b. Jungfrau, von Fiefole.

Mit bem Beginn bes 15. Jahrhunderts tritt eine neue, durch aus selbständige Entwicklung in die italienische Malerei, die überall nichr auf ein frästiges Ersassen der Natur, auf gründlicheres Stubium der Form, auf vollendete Durchbildung des Kolorits und der Perspective hinzielt. Bährend nun die meisten Maler dieser Epoche eine neue Richtung, die realistische, annehmen und damit die Herrschaft der modernen Kunst begründen, beharrt ein klösterlich abgeschlossen lebender Meister treu bei den Traditionen und der Ausstallungsweise des Mittelalters und weiß denselben durch die und vergleichliche Innigkeit und Schönheit seiner Empsindung ein neues Leben einzuhauchen. Fra Giovanni Angelico (1387—1455) von

seinem Geburtsorte Fiesole genannt, steht in seiner Weise einzig ba, wie die spät erschlossene Wunderblüthe einer sast verschollenen Beit. Die gotterfüllte Innigkeit des christlichen Gemüthes, die engelreine Lauterkeit und Schönheit der Seele ist nie so herrlich in der bilbenden Kunst verklärt worden, wie in seinen Werken. Davon zeugen sonderlich seine Taselbilber in kleineren Dimensionen, von denen sich eine große Anzahl in der Akademie zu Florenz besindet, darunter ein köstliches Leben des Herrn. Trefsliche Fredken im Kloster S. Marco zu Florenz, im Dom zu Orvieto und in der Kapelle Nicolaus V. im Batican,

Auch in ben übrigen Gegenben Italiens find von 1350—1450 gahlreiche tüchtige Künstler thätig, theils beeinflußt von Giotto, theils in mehr selbständiger Weise.

#### III. Die Malerei der nenern Beit.

#### 1. Die italienische Malerei bes 15. Jahrhunderts.

Das Bedürsniß nach Ausstührung großer Fresten gewährte in bieser Epoche ber italienischen Malerei einen entschiebenen Borzug; es wurde daburch ein freier monumentaler Styl zur lebendigen Entwicklung gebracht. Durch das Componiren im Ganzen und Großen wurden die Maler bewahrt vor der Klippe der nordischen Kunst dieser Zeit, dem Untergehen ins Einzelne, Zufällige und Kleinsliche. Einen anderen Borzug gewährte ihnen ihre selbständige Stelslung, in der, weniger von Nachahmung antiker Kunst berührt, die frische unmittelbare Ausstaligung der Wirklichkeit ihr Hauptziel war.

Gleich ber vorigen Epoche zeigt auch die jetige die Schule von Toskana als die erste an Reichthum und nachhaltiger Kraft bes künstlerischen Schaffens. Wohl liefern die heiligen Geschichten den Meistern dieser Epoche noch den Stoff für ihre Darstellungen, aber nicht mehr der Vorgang selbst ist ihnen die Hauptsache, sonder nicht mehr der Vorgang selbst ist ihnen die Hauptsache, sondern die naturwahre Darstellung der Wirlickeit. Deshalb stellen sie bie heiligen Gestalten in reiche landschaftliche Umgebungen, gefallen sich in prächtig geschmudten architektonischen Hintergründen und machen ihre Zeitgenossen im vollen Kostum ihrer Tage zu theil-

nehmenben Zeugen ber heiligen Borgange. Bahrend baburch ber religiöse Inhalt ber Bilber entschiebenen Abbruch erfahrt, wird nun zum ersten Male bas wirkliche Leben ernsthaft und aussuhrlich zum Gegenstand ber Kunft gemacht.



Fig. 68. Johannes nimmt Abschieb von feinen Eltern. Ben Fra Gil. Lippi im Dem ju Brato,

Masaccio (1402-1428) tritt als entscheibender Bahnbrecher auf. In den Fresken einer Kapelle in S. Clemente zu Rom mit den Geschichten der heil. Katharina und des heil. Clemens spricht sich noch ein Schwanken zwischen der älteren und neueren Zeit aus. Sein Hauptwerk aber sind die Fresken, welche er zur Bollendung des von seinem Lehrer Masolino begonnenen Cyclus in Sta. M. del Carmine zu Florenz aussührte.

Das Beispiel bieser fühnen gewaltigen Tarstellungsweise riß bie Zeitgenossen zur Bewunderung, zur Nachahmung hin. Einer ber ersten unter ihnen ist Fra Filippo Lippi (1412—1469). Ausgezeichnet sind seine Wantgemälbe bes Doms zu Prato; unter biesen die Geschichte Johannes bes Täusers und die Steinigung bes Stephanus. Seine Tafelbilber zeichnen sich durch milbe Annuth und ein harmonisches klares Kolorit aus. Einer der bedeutenbsten Meister bieser Epoche ist Domenico Ghirlandajo (1451—1495), ber recht eigentlich als ber geistige Erbe bes Masaccio zu betrachten ist.



Big. 64. Bacharias fcreibt ben Ramen bes Jehannes. Bon Dom. Ghirlandaje.

Bu seinen früheren Arbeiten gehört bas Wanbbild in ber Sixtinisschen Kapelle zu Rom: Betrus und Andreas vom Herrn zum Apostelsamt berusen. Wichtiger sind zwei Cyklen von Freskobilbern, mit benen er 1485 bie Kapelle Sassetti in S. Trinita zu Florenz (Leben bes heil. Franziskus) und 1490 ben Chor von S. Maria Novella baselbst schmüdte: (Leben Johannes bes Täufers und ber heil. Jungfrau).

Außerbem ift Benoggo Goggoli burch seine köstlich naiven und heitern Wandbilber im Campo Santo zu Pija, Sanbro Botticelli burch seine liebenswürdigen Taselbilber und Fresten in ber Sixtinischen Kapelle, sowie sein Schüler Filippino Lippi burch bie lebensvollen Fresten im Carmine zu Florenz (Vollenbung bes von Masaccio begonnenen Cyklus) und in S. Maria Novella baselbst bemerkenswerth.

Neben biefen Meistern, ebenfalls selbständig und groß, glänzt als einer ber mächtigsten Geister Luca Signorelli von Cortona (1438—1521), fühn und gewaltig, in leibenschaftlichen Schilberungen erschütternder Scenen allen Zeitgenossen überlegen. Den höhepunkt seiner eigenthümlichen Begadung bezeichnen die Fresken, mit welchen er die von Fra Angelico begonnene Ausmalung der Madonnen-Kapelle im Dom zu Orvieto vollendete: das jüngste Gericht. Selten haben sich in so engem Naume solche Gegensätze in der Aussiührung gesunden. Unter den reinen seligen Gestalten eines Fiesole, die von den Gewölben niederblicken, breiten sich an den Wänden die mächtigen Gebilde Signorelli's aus, ein Geschlecht von Gewaltigen, das gegen die allgemeine Bernichtung kämpst. Zur höchsten Meisterschaft brachte er dabei die Darstellung des nackten nenschlichen Rörpers in den kühnsten Bewegungen.

Unter ben Schulen Oberitaliens steht bie von Pabua oben an, mit ihrem ersten Meister Mantegna (1431—1506). Sein Hauptwerk sind die Wandgemälbe in der Kirche Eremitani zu Pabua; sodann schmückte er den herzoglichen Palast zu Mantua: z. B. Gruppen aus dem Triumphzuge des Julius Cäsar (dieser gegenwärtig im Schlosse hamptoncourt in England), herkules und Antäus. Alles ist auf Goldgrund gemalt und offenbart seine Borliebe für antike Gegenstände. Unter seinen Altarbildern sind der Hauptaltar von S. Zeno zu Verona, eine thronende Madonna im Loudre und im Museum zu Berlin der von zwei klagenden Engeln gehaltene Christusleichnam hervorzuheben. (Fig. 65.)

In ber Lombarbei tritt um biese Zeit die Schule von Maisland hervor, noch bedeutender die Schule von Benedig, als beren eigentlicher Begründer Giovanni Bellini basteht (1426—1516). Die Farbe wird unter ihrem Pinsel bas wahre Element der Darsstellung. Schon in früheren Epochen war hier mehr als anderswo ein zartes reichverschmolzenes Kolorit angestrebt worden, und in der von van Eyck in Flandern ausgebildeten Delmalerei, die burch

Antonello da Messina (Bilber im Museum zu Berlin und im Louvre) nach Italien gebracht wurde, fand sich um biese Zeit eben bas geeignetste Mittel basur. Ohne tiese Gedanken, ohne bessonberen poetischen Schwung, ohne Reichthum und Wechsel ber Composition weiß Bellini seinen Bilbern burch bebeutsam ausgeprägte Charaktere ben Ausbruck eines eblen würdigen Daseins zu geben, das sich ohne Leidenschaft in seierlicher Rube barstellt.

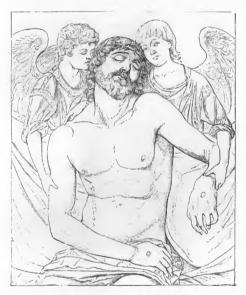

Fig. 65. Altarbild von Mantegna. Berlin.

Dabei erreicht bas Kolorit in ihm jene Herrlichkeit, jene milbe Kraft und leuchtenbe Klarheit, bie fortan bas unveräußerliche Eigensthum ber venetianischen Schule bleiben.

Mehrmals malte Giovanni die Ginzelgestalt bes Erlöfers; eines ber ebelften biefer Bilber befindet fich in einer alten Ropie in ber

Galerie zu Dresben und eine Wieberholung als Knieftud im Mufeum zu Berlin.

Mitten in bem überwiegend realistischen Streben, bas im 15. Jahrhundert fast alle Schulen Italiens durchdrang, erhielt sich in Umbrien, den stillen Waldthälern des obern Tiber, eine selbständige Runstweise, die mehr auf einer tiesen Empfindung, als auf frischem Erfassen bes' äußeren Lebens beruhte. Als der eigentliche Begründer

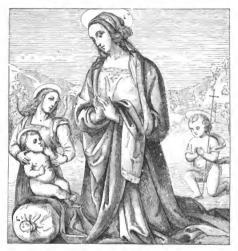

Rig. 66. Mabonna, von B. Perugine.

biefer Richtung erscheint Nicolo Alunno von Foligno, boch nahm Bietro Perugino (1446—1524) bas von jenem begonnene Werk auf und prägte es in seinem langen Leben zu eigenthümlicher Bollsenbung aus.

Eine tiefe religiöse Schwärmerei waltet in allen seinen Bilbern, ber Ausbrud ber Antacht, ber hingebung, bes Flehens und ber Entzudung ift taum einem andern Meister in biesem Maße gelungen. Namentlich sind seine weiblichen Gestalten von großer Anmuth, auch bas Ehrwürdige bes Alters gelingt ihm wohl, nur ber Ausbruck männlicher Kraft, energischen Willens geht ihm ab. Seiner besten Zeit gehört die thronende Madonna mit vier Heiligen, jetzt in der Galerie des Batican. Bielleicht das bedeutenbste seiner Taselbilder ist die Kreuzahnahme in der Galerie Pitti zu Florenz.

In Perugia schmüdte er bie Wänbe und die Deden bes Collegio bel Cambio mit Fresken, und in ber sigtinischen Kapelle zu Rom malte er ebensalls ein tressschen Banbbild. Neben ihm ist als Freskomaler Pinturicchio (Libreria bes Doms zu Siena) und ber liebenswürdige Francesco Francia von Vologna zu nennen.

Am unmitelbarsten burch bie flandrische Schule beeinflußt war bie Schule zu Reapel, als Hauptmeister berselben wird Anstonio Solario genannt; ihm wird unter anderem eine Kreuzstragung in S. Domenico maggiore zugeschrieben.

#### 2. Die italienische Malerei bes 16. Jahrhunberts.

Was die Zeit des Perikles für die Sculptur gewesen war, das wurde die Epoche des 16. Jahrhunderts für die Malerei. Das 15. Jahrhundert hatte dazu in vielsacher Weise den Weg gebahnt. Die Malerei hatte die unbedingte Herrschaft über das Reich der Formen erlangt und konnte nun mit höchster Freiheit sich zur Darstellung der tiessinnigsten Ideen, der erhabensten Schönheit wenden. Hätte sich diese Bollendung der Kunst nur in einem einzigen Meister concentrirt, so würde dies genügen, der italienischen Malerei jenes Zeitraumes für immer den Stempel der Classicität aufzuprägen. Um so wunderbarer erweist sich aber die schöpferische Kraft dieser unvergleichlichen Epoche, da eine ganze Reihe von Meistern ersten Ranges neben einander auftreten, die in eben so vielen bedeutenden originalen Richtungen deuselben letzten Schritt zum Gipfel ibealer Schönheit, klassischer Vollendung zurücklegen.

# a. Lionardo ba Binci und feine Schule.

Der Begründer bieser neuen und höchsten Spoche ber Malerei ist Lionardo ba Binci (1452—1519). Er war eine seltene Ersicheinung in jeder Beziehung, von anmutsiger würdevoller Schönheit,

von taum glaublicher Körpertraft, geiftig aber von so vielseitiger Begabung, wie sie fast nie in berselben Persönlichkeit sich zu versbinden pflegt. Denn nicht bloß in ber Sculptur und ber Malerei glanzt er unter ben ersten Künftlern seiner Zeit, sondern in allen anderen Zweigen ber praktischen und mechanischen Kenntnisse war er seiner Zeit vorausgeeilt.



Big. 67. Mus bem Abentmabl Lionarto's.

Im Jahre 1482 wurde er nach Mailand an ben hof bes Lobovico Sforza gerufen und hier führte er fein weltberühmtes Abendmahl aus im Refectorium bei S. Maria belle Grazie, ein Werk, bessen spätere Berwüftung immer zu beklagen bleibt. Es ift in Delfarben auf die Wand gemalt.

Als Lionarbo sich im Jahre 1499 nach seiner Baterstadt zurück begab, führte er in einem großartigen Carton bas Bilb eines Reitertreffens aus. Dieser sowie sein turz vorher gezeichneter Carton ber heil. Familie erregte die größte Bewunderung. Gegenwärtig besindet lehterer sich in der Afademie zu London. Die Sammlung ber Ufsizien bewahrt eine großartige Anbetung der Könige.

Die letten Lebensjahre verlebte Lionarbo in Frankreich am Hofe Frang I.

Biele Berte unter seinem Namen sind Arbeiten seiner Schüler; er selbst arbeitete nur langsam, und ließ häufig angesangene Berte unvollendet, hatte aber genug der herrlichsten Gedanken, unr einer ganzen Schule damit Stoff zur Ausssührug zu geben. hierher geshört unter andern La vierge aux rochers, im Loudre befindlich. Ebendort zwei Frauenbildnisse von wunderbarer Bollendung, besonders das berühmte Bild der Mona Lisa, der Gemahlin seines Freundes Giocondo. Gbendort die h. Jungfrau auf dem Schoof der h. Anna.

Der freieste und gleichwohl treueste Schuler Lionarbo's war Bernarbino Luini; mahrscheinlich vollenbete er Lionarbo's Chrisftus mit ben Schriftgelehrten, in ber Nationalgalerie zu Lonbon.

Aus ber älteren lombarbijchen Schule hervorgegangen, hatte fich sowohl unter bem Einflusse bes Lionarbo wie ber umbrischen Schule gebilbet Gaubenzio Ferrari. Er führte ein Abenbmahl im Resectorium von S. Paolo zu Vercelli aus; außerbem treffsliche Freeken in ben Kirchen zu Varallo und Saronno.

Bu Lionarbos beften Schülern gehört Unbrea Solario.

Don ber sombarbijden Schule geht anfänglich aus Gianantonio Bazzi, genannt il Sobboma. Bom Papfte Julius II. nach Rom berusen, hat er bort im Batican mehrere Wandsemalbe ausgeführt, von benen indeß nur wenig noch vorhanden ist. Dagegen sind in der Villa Farnesina zwei schöne Fresken erhalten: Mexanders Bermählung mit der Roxane und bie Gemahlin bes Darius, die ben siegreichen Alexander um Gnade bittet.

Spater ichuf ber Meister seine vollenbetsten Berte in Siena. Die himmelsahrt ber Maria in S. Bernarbino ift von seiner hanb. Im Oratorium ber S. Caterina malte er mehrere Banbbilber aus bem Leben ber heiligen. Unter seinen Taselbilbern ift feine Kreuzabnahme in S. Francesco erwähnenswerth, be-

fonbers aber gehort ein hil. Sebaftian in ber Galerie ber Uffizien zu Florenz, von wunderbarer Tiefe bes Seelenschmerzes und hinsreigenber Schonheit, zu ben ebelften Schopfungen feiner Zeit.

# b. Michelangele und andere Florentiner.

Michelangelo Buonarroti von Floreng (1475-1564), ben wir ichon als Baumeifter und Bilbhauer kennen lernten, fteht neben



Fig. 68. Der Prophet Jefaias. Bon Michelangelo.

bem älteren Lionarbo auch in ber Malerei als Mitbegründer ber neuen Zeit da, zugleich aber als einer der Ersten und Höchsten unter allen Meistern dieser Kunst. Ja, man darf sagen, daß im Erhabenen, Gewaltigen, Gedankentiesen, in kühner Bewegung und großartiger Formbildung kein Anderer in der Kunst ihm jemals gleich gekommen sei. Bei ihm stand die Farbengebung der Zeichnung nach. Derselbe titanische Geist, ber seine Sculpturen erfüllte, lebt auch in ben großen Gemälben, bie er geschaffen. Staffeleibilber waren seine Sache nicht; was sich in solchen Raum zwängen ließ, sprach er lieber in Marmor aus; bagegen schuf er allein ohne Beihülfe bie beiben größten Freden, welche bis bahin vollenbet worben waren.

Auf Antrieb bes Papftes Julius II. malte er bie Dede ber firtinischen Rapelle aus, in ber unglaublich kurzen Frift von



Fig. 69. Gruppe ber Berfahren Chrifti. Ben Michelangelo.

20 Monaten. Diese Decke ist bas vollenbetste unter allen Werken bes Meisters und das gewaltigste Denkmal der Malerei aller Zeiten. Die langgestreckte mittlere Fläche des Gewölbes erhielt in acht abswechselnd schmaleren und breiteren Bilbern die Hauptscenen der Genesis, von der Schöpfungsgeschichte bis zur Sündssluth. Auf den großen Dreieckselbern der Wölbung sind die sitzenden Gestalten der Propheten und Sibhlen, die vordeutend auf den Messach hinweisen, dargestellt, in den vier entsprechenden Eckräumen schildert er die viersache Errettung des Volkes Israel, und zwar die eherne Schlange, Goliath, Judith und Esther. An den Zwicken zur Kunssachsichte.

fieht man in ichonen Gruppen bie Geftalten ber Borfahren Maria, bie in ftiller Erwartung bem Erlofer entgegen harren.

Bu bieser gebankenvollen und tiefsinnigen Schaar von Scenen und Gestalten fügt er außerbem noch auf gemalten Postamenten und an andern untergeordneten Stellen eine Welt von herrlichen Figuren, grau und broncesarbig ausgesührt, die dem architektonischen Gerüste reiches Leben verleihen, ohne den Blid zu verwirren. Etwa 30 Jahre später, schon im hohen Alter, schus der Meister im Austrage Papst Pauls III. an der Altarwand berselben Kapelle sein Jüngstes Gericht. Kühner als je vorder sagt er sich von aller Tradition der christlichen Kunst los; er wollte den Sturm der Leidenschaften in gewaltigster Bewegung menschlicher Körper entsichsenden, paste ihm nur ein Moment, wie er in dem weltweisnichtenden "Weichet von mir, ihr Berdammten" gegeben war. Schreden, Berzweislung, ohnmächtige Wuth, Kamps zwischen Furcht und hoftsnung durchbrausen das ungebeure Vilb.

So reich an kunftlerischen Kraften war bas gesegnete Florenz, baß neben ben beiben Meistern Lionarbo und Michelangelo noch andere tüchtige Meister zur selbständigen Thätigkeit kamen; unter ihnen Fra Bartolommeo (Baccio bella Porta, 1469—1517). Eins ber herrlichsten Werke bieses Meisters ist die Kreuzabnahme in ber Galerie Pitti. Andere trefsliche Altarbilber sieht man in den Kirchen von Lucca. Neben ihm ist der jüngere Andrea del Sarto als der größte Colorist der storentiner Schule durch schon Altarbilber und Fresken in der Annunziata zu Florenz von selbständiger Bedeutung.

#### c. Rafael und feine Chule.

Waren bie bisher betrachteten Meister ber Malerei aus ber storentinischen Schule hervorgegangen, so haben wir uns nun zu einem andern Großmeister dieser Kunst zu wenden, der seiner ersten Entwicklung nach aus der umbrischen Schule stammt. Es ist Rasfael Santi aus Urbino (1483—1520). Was bei seiner Erscheisnung am meisten hervortritt, ist eine Harmonie aller geistigen Unslagen, die selbst bei den größten Künstlern nur selten gefunden wird; in solcher Bolkommenheit wie bei ihm wohl nur noch bei einem einzigen innerlich nahe verwandten Meister einer andern Kunst, bei



Big. 70. Bermablung ber Maria, von Rafael.

Mogart. Ift bei andern, selbst bei ben ersten Meistern irgend eine Richtung bie vorwiegende, sei es die auf energische Charakteristikt ober auf ben höchsten Ausbrud bes Erhabenen, so findet sich hier

jeber Bug bes geiftigen Lebens zu unvergleichlichem Chenmaß, gur vollenbeten Schönheit verbunden. Rachbem Rafael bie Schule bes Berugino burchgemacht, judite er fich felbit im Drange nach boberer Entwicklung weitere Unregungen auf, und er fant fie in Floreng. Die Cartons Lionarbo's und Michelangelo's riffen auch ibn gur Bewunderung und gum begeifterten Studium bin. Empfänglich für bie Ginfluffe ber Berte ber alteren florentinifden Schule, fo wie bie ber Gegenwart, lag eben bie Große Rafgele in ber Beiftestraft. mit ber er biefe Ginfluffe zu verschmelgen und burch fie feine angeborne Begabung zu ber Sobe eines felbftanbigen, ihm allein eigenen Stoles zu entwideln mußte. Bu ben Werten feiner erften Epoche gehört bie Maria mit bem Rinbe nebft bem beiligen Frangiscus und hieronymus, gegenwärtig im Befit bes Berliner Mufeums. Unf ber Grenze biefer jugendlichen und ber fpateren Periobe ftebt bie berühmte Bermablung ber Maria, in ber Brera gu Mailanb. Maria mit bem Rinbe aus bem Saufe Tempi, jest in ber Binatothet zu Münden, gebort ber florentinischen Beriobe bes Meifters an, fo auch bie Mabonna, genannt la belle jardinière, jest im Louvre. Um Ausgang biefer Epoche fteht bie Mabonna bel Balbacchino in ber Galerie Bitti gu Floreng.

Um bie Mitte bes Jahres 1508 erhielt Rafael einen Ruf an ben Hof Julius II., um hier bie Prachtgemächer bes Batican mit Gemälben zu schmuden, in welchen bie geistige Macht bes Papstthums seine Verherrlichung finden sollte. Drei Zimmer (stanze) bes Batican und ein großer Saal sind an Wänden und Gewölben mit biesen Werken bebeckt, die bennach ben Namen ber "Nasaelischen Stanzen" führen.

Im ersten Zimmer (Camera bella Segnatura) ist bie Summe ber bamaligen Vorstellungen bes geistigen Schaffens bargestellt in ber Theologie, Poesie, Philosophie und Jurisprudenz. Die Theologie ist in der sogenannten Disputa geschilbert; die Philosophie in der Schule von Athen; das dritte Bilb ist der Parnaß und an der vierten Wand ist die Jurisprudenz in drei Bilbern dargestellt. Im zweiten Zimmer (Stanza d'Heliodoro) ist in gewaltiger dramatischer Steigerung Heliodors beabsichtigter Tempelraub, die Messe von Bolsena, die Besreiung Petri aus dem Gesängnisse und Attila's vereitelter Angriff auf Rom bargestellt. Im britten Zimmer

(stanza dell' incendio) sieht man ben Brand im Borgo, ben Sieg bei Oftia, ben Schwur Leo's III. und bie Krönung Karls bes Großen. In bem anstoßenden Saale endlich die gewaltige Tarstelslung ber Constantinsschlacht, bas großartigste Schlachtenbild ber gesammten modernen Kunft.

Eine zweite umfassende Arbeit maren bie Cartons zu gehn Tapeten, welche Rafael im Auftrage Leo's X. entwarf. Nach seiner Zeichnung wurden sie in Arras in Flandern gewebt und zur Wandbekleibung in ber sixtinischen Kapelle bestimmt.

Von ben Cartons befinden sich gegenwärtig noch sieben im Schloß hamptoncourt bei London. Die Tapeten selbst bewahrt gegenwärtig die Galerie des Batican; andere Gremplare im Musteum zu Berlin und in der Galerie zu Dresben. Sie geben die bedeutendsten Momente der Apostelgeschichte in großartig dramatischen Zügen. Eine zweite Reihe Tapeten, nach kleineren Zeichsnungen des Meisters ausgesührt, stellt unter andern den bethleshemitischen Kindermord bar.

Sobann leitete Rasael im Auftrage Leo's X. bie Ausschmudung ber Loggien in bem von Bramante begonnenen ersten Hofe bes Batican. In ben Felbern ber Wölbungen ließ er burch seine Schüler jene Reihe von Scenen aus bem alten Testamente, auch einige aus bem neuen ausstühren, welche unter bem Namen ber "Bibel Rasaels" bekannt sinb.

Den Schritt in die Götterwelt ber Alten that ber unerschöpfsliche Meister in ben Fressen ber Farnesina, wo er zuerst ben Triumph ber Galatea malte, und später in einer Halle bersselben Billa burch seine Schüler bie Geschichte ber Psyche in töftlichen Bilbern aussuhren ließ.

Außer biesen umfangreichen Wandgemalben, ben architektonischen Leistungen, bem Bau von S. Peter und ben Forschungen im antiken Rom sand Rafael noch Zeit, eine Anzahl von Staffeleibildern, größeren Altargemalben und selbst Portraits auszuführen, unter biesen seinenes Bildniß.

Bor Allem sind die Madonnen und heiligen Familien zu nennen, in benen Rasael mit voller Seele sein Eigenstes gegeben hat. Etwa ein halbes Hundert Madonnen läßt sich von ihm nache weisen. Die Vierge au diademe (auch vierge au linge ober bie Mabonna mit bem Schleier) ist jetzt im Museum zu Paris. Die Mabonna bella Sebia in ber Galerie Bitti zu Florenz. Die Mabonna thronend als Himmelskönigin in der Galerie des Batican. Die Mabonna bel Pesce im Museum zu Madrid. Die höchste Berklärung aber erreicht Rafael in der weltberühmten sixtinischen Mabonna, die jetzt das geseierte Hauptwerk der königlichen Galerie zu Dresden ist. Die höchste Bedeutung haben serner noch zwei große Altarbilder. Das eine ist die Kreuztragung,



Big. 71. Maconna bella Cebia, von Rafael.

bekannt unter bem Namen to Spasimo bi Sicilia, weil es für bas Kloster bello Spasimo zu Palermo gemalt war, jest im Museum zu Mabrib. Das andere, bas bei Rafaels Tode unvollensbet blieb, die Verksärung Christi auf Tabor, auch die Transsiguration genannt, ist das kostbarste Juwel der Sammlung des Vatican. So hat Rafael in einem kurzen Leben von 37 Jahren alle geistigen Gebiete seiner Zeit durchmessen und erschöpft. Alls er starb, schien seitgenossen Kom verödet, die Malerei verwaist.

Der rafaelische Styl wurde bald Gemeingut ber römischen Künftler, und so lange ber Meister lebte, gab fein Geist ihnen die Inspiration zu ihren Werken. Nach seinem Tobe aber verfielen die bebeutenderen bald einer gewissen Maßlosigkeit; zu diesen gehörte Giulio Romano; er hat den meisten Theil an der Ausführung ber größeren Arbeiten des Meisters.

# d. Correggio und feine Schule.

Im entschiedenen Gegensate zu allen bisherigen Erscheinungen der Kunft, und boch in der Malerei einer der vorzüglichsten, erscheint Antonio Allegri da Correggio (1494—1534). Er ging aus der oberitalischen Schule hervor und erhielt durch Lionardo bedeutende Anregung. Was bei jenem großen Meister noch im Keim und in strenger Schranke als süße Annuth hervortrat und in einem zarten Farbenschmelz seinen Ausdruck sand, das ershielt durch Correggio seine Ausdischung. Er gehört zu den frührreissen Talenten. In seinen Werken geht er vornehmlich darauf aus, die Seite leicht erregten Empsindens, des innern Lebens zur Geltung zu bringen. Er taucht seine Gestalten in ein Weer von Aubel und Entzücken, erfüllt sie mit berauschender Luft und Wonne, und gibt selbst der Schmerzempsindung einen halb süßen, halb wehsmützigen Ausdruck. Er will Gestalten im lebhasten Ausdruck bes Alsselts voll innerer Erregung und in rastloser äußerer Bewegung.

"Sein eigentliches Ausbrucksmittel ift bas Licht, wie es in sanfter Mischung mit ber Dämmerung, burchwebt mit zarten Resseren und burchsichtigen Schatten als Hellbunkel bie Gestalten umspielt. In ber Durchführung bieses Hellbunkels mit seinen leisesten Abstudungen und Nuancen ist Correggio einer ber ersten Meister ber Malerei.

Sein frühestes Werk, aus bem zwanzigsten Lebensjahre bes Künftlers stammend, ist das große Atarblatt der thronenden Masdonna mit dem heiligen Franciscus und Antonius, Johannes dem Täufer und Katharina im Museum zu Dresden. Ginige Jahre später führte der Meister höchst umfangreiche Freden im Nonnenstlofter S. Paolo zu Parma aus, sowie auch Altarapsis und Kuppelwöldung von S. Giovanni und die Kuppel des Domes dasselbst. In diesen Werken machte er eine ausschweisende Anwens

bung perspektivischer Berkurzungen, bie ben Ernft monumentaler Runft beeintrachtigen.

Seine Borliebe für bie heitere, sinnliche Auffassung bes Lebens bethätigte er sonberlich in ben Gemälben aus ber antiken Mythe; so Jupiter und Jo im Belvebere zu Wien und im Museum zu Berlin, Danae im Palazzo Borghese zu Nom, Leba im Babe im Museum zu Berlin.



Fig. 72. Matonna bella Scobella.

Außerbem stammen viele vorzügliche Altarbilder aus bieser Epoche vollenbeter Meisterschaft. Zunächst mehrere Werke im Musseum zu Parma, barunter Mabonna bella Scobella. Das Gemälbe bes heil. Hieronymus, ober vielmehr bie thronenbe Mabonna mit bem heil. Hieronymus, einem schönen Engel und

ber Magbalena, ift so erfüllt von zauberhafter Schönheit bes Lichtes, bag man es auch als ben "Tag" zu bezeichnen pflegt. Bon ergreisfenbem Einbrude ift auch bie Kreuzabnahme.

Eine als Zingarella (Zigeunerin) bezeichnete "Ruhe auf ber Flucht nach Egypten" befindet sich im Museum zu Neapel. Meherere sehr bedeutende Werke besitzt die Galerie zu Dresben. So ein kleines überaus zart ausgesührtes Bilbchen ber hl. Magbalena. Eins ber berühmtesten, auch baselbst befindlichen ist die hl. Nacht: die Geburt des Christistes, das durch die herbeigeeilten hirten und schöne Engel in den Lüften verehrt wird. In der Nationalzgalerie zu London ist ein großartiges Ecceshomo.

#### e. Die Benegianer.

Unberührter als die übrigen Schulen Italiens bleibt die Schule von Benedig von bem gemeinsamen Wechselverkehr, ber unter ben aubern herrschte; baher schreitet die renezianische Malerei ungestört auf der von Giovanni Bellini betretenen Bahn weiter, die Farbe als erstes Element hervorthebend. Sie sucht das Schöne auf ihren eigenen Wegen und sindet es in der Berklärung der einsachen Wirklichkeit, in dem Glanz und der Lust des Daseins, das damals gerade in der flolzen, reichen, meerbeherrschenden Lagunenstadt den Ausdruck höchster sestlicher Pracht gewann. Den Abglanz dieser Herrlichkeit geben die Meisterwerke der Malerei, aber sie haben ihn zu ewiger Schönheit, zu idealer Hoheit verklärt. Ein besonderes Eigenthum dieser Schule ist die Schönheit des Colorits, ein eigener Schmelz der Carnation.

Der Hauptmeister Benebigs war Tiziano Becellio (1477 bis 1576). Gines ber frühesten Werke bes Meisters ist ber berühmte Christus mit bem Zinsgroschen in Dresben. Mit welcher Frische ber Originalität ber Meister bie antiken Stoffe behandelt, zeigt bas Bilb ber Diana und Kallisto, welches in mehrsacher Wiederholung vorhanden ist. Unter den bramatischen Darstellungen biblischer Gattung ist zunächst die Grablegung Christi im Louvre zu Paris. Ein anderes Meisterwerk ist Maria himmelsahrt in der Akademie zu Bendig. Das höchste Maaß leidenschaftlicher Erregung erreicht er in der großen Darstellung der Ermordung bes Petrus Marthyr in S. Viovanni e Paolo, fürzlich burch Brand zerstört.



Fig. 73. Petrus Marthr bon Tigian.

Lieber aber verweilt Tizian bei ruhigeren Andachtsbilbern, so ein schönes Bild ber Galerie zu Dresben, wo die Madonna huldsvoll mit ihrem Kinde einer schüchternen jungen Frau sich zuwendet, welche ihr von Petrus empsohlen wird.

Der höchste Meister ebel verklärter finnlicher Schönheit mußte wohl mit besonberer Borliebe zu ber heiteren Fabelwelt bes griechischen Olymps seine Zuslucht nehmen, ba er hier mehr als anderse wo Gelegenheit fand, ben vollen Zauber menschlicher Schönheit zu schiebern. Daher existiren außer ber schon genannten Diana noch eine große Anzahl Darstellungen aus berselben, z. B. in ben Ufsizien zu Florenz eines ber schönsten, bie auf einem Ruhebette leicht hingegossen Benus, die von Amor bekränzt wird. Allegorische Darstellungen von Tizian sind: bie himmlische und irdische Liebe im Palazzo Borghese zu Rom, die brei Menschen lter, die mehrsach wiederbolt sind.

Daß unser Meister unter ben Porträtmalern aller Zeiten eine ber ersten Stellen einnehmen muß, kann man aus ber Anlage und Richtung seiner Kunst schließen. hier zu nennen: bie maltresse de Titien im Louvre, herrliche Frauenbildnisse im Belvebere zu Wien und in ber Galerie zu Dresben, Tizians Tochter im Museum zu Berlin.

Tizian wurde fast hunbertjährig in Benedig von ber Best bin- gerafft.

Neben Tizian steht sein Zeitgenosse Giorgione als ber eigentliche Gründer ber neuen venezianischen Schule. Lon ihm nennen wir eine thronende Maria mit dem Kinde in der Kirche seiner Baterstadt Castelfranco. Ein romantisch-poetischer Zug waltet in manchen seiner Bilder, so Zacob und Rahel im Museum zu Dresben, und ber Seesturm in der Atademie zu Venedig.

Sobann in selbständiger Weise die Richtung des Meisters versfolgend Jacopo Palma Vecchio. Sein herrlichstes Werk ist ein Altarbild in S. Maria Formosa, Maria mit dem Leichnam Christi und die heilige Barbara. Andere trefsliche Meister dieser reichen Schule sind Moretto von Brescia, von dem man schöne Altarbilder in den Kirchen seiner Vaterstadt Vrescia, sowie im Städelschen Museum zu Franksurt und dem Museum zu Berlin sieht. Ferner der durch herrliches Colorit ausgezeichnete Pordenone und Paris Vordone.

Zwei Hauptmeister einer etwas späteren Epoche sind Jacopo Robusti (1512—1594), genannt Tintoretto und Paolo Bestonese (1528—1588), wie er nach seiner Baterstadt genannt wurde, eigentlich P. Caliari. Dieser tritt in Wahrheit das Erbe

Tizians an und halt mit großartiger Schöpferfraft und hoher Schönheit bas Banner ber venezianischen Kunft bis gegen bas Ende bes Jahrbunderts aufrecht.

Gine Reihe herrlicher Bilber aus Paolo's schönster Zeit enthält bie Kirche S. Sebastiano zu Benedig, wo der Meister seine Ruhestätte sand. Vor allen verdient der Gang des heil. Sebastiano zum Richtplat die erste Stelle. Ein überaus schönes Bild ist so dann die Anbetung der Könige im Museum zu Dresden. Am berühmtesten sind aber seine großen Gastmähler, zwei der ausgezichnetsten im Louvre, besonders die Hochzeit zu Cana; ähnlich das Gastmahl des Levi in der Alabemie zu Benedig.

Die Genremalerei murbe vertreten von Jacopo ba Bonte, genannt Baffano, ben man ben Begründer berfelben nennen fann.

# 3. Die nordische Malerei im 15. n. 16. Jahrhundert.

Wie in Italien war auch im Norben die Malerei die eigentliche Lieblingsfunft dieser Spoche und gelangte hier vorzüglich in ben Nieberlanden und Deutschland zu überwiegender Geltung. Aber obwohl in ihr dasselbe Streben der Zeit sich ausspricht, äußert es sich boch in ganz anderer Weise und führt zu wesentlich verschiedenen Resultaten.

Der Beginn ber mobernen Malerei im Norden durch Hubert van Eyd ist so herrlich, so großartig und frei, wie in Italien in gleichem Maaße kaum bei Masaccio und Mantegna. Nicht bloß durch die Berbesserung der alten Ersindung der Schmalerei und ihre vollkommen meisterhafte Anwendung und Ausdildung, sondern auch durch die Erhabenheit des Styles, der die alte ideale Hoheit mit der jugendlichen Frische eines entwickelten Natursinnes zu verschmeszen weiß, steht der Begründer der modernen Malerei des Nordens auf einer Höhe, die ihn jedem andern großen bahnbrechenden Genius ebenbürtig macht. Za er geht einen Schritt weiter als die italienische Kunst; er führt seine Gestalten mitten in das lachende Leben hinein, erlöst sie vom Bann des Golbgrundes, und breitet die Herrslichkeit der ganzen Natur im prangenden Schimmer des Frühlings um sie aus.

Wenn nach folden Unfängen bie norbische Malerei in ihrer

weiteren Entwicklung gleichwohl nicht die höhe der italienischen erreichte, so war es zunächst von entschiedenem Einflusse, daß ihr durch die einseitige Entwicklung der Gothit keine große Wandslächen mehr zur Versügung standen, ihr also die Möglichkeit monumentaler Entsaltung genommen war, und sie sich daher auf Miniaturund Taselmalerei beschränkt sah. Dazu that die Verliebe für Holzeschnistarstellungen in den Altarbildern noch der Wirksamkeit der Malerei Abbruch.

Ueberhaupt hatte bas öffentliche Leben im Norben nicht jene freie eble Gestalt, welche es in ben mächtigen Staaten Italiens burch feingebildete Aristofratie und mobernes Fürstenthum erhielt. Die Kunft sand nicht solche Gönner noch solche Anerkennung, überall hatten bie Meister mit hindernissen zu känufen, und verloren ihre beste Zeit und Kraft in solchem Kampse; dazu kam die große reformatorische Bewegung Luthers, die alle ernsteren Gemüther dermaßen ergriss, daß andere Interessen in ben hintergrund traten.

So ift es gekommen, bag bie Malerei bes Norbens an ewig gultigem höchsten Werth hinter ber italienischen zurückgehalten wurde; bennoch hat sie ihre Borzüge in ber Innigkeit und Wärme ber Empfindung, in ber einfachen Wahrheit und Naivetät und einer unerschöpflichen Fülle individuellen Lebens.

Man könnte von ber norbischen Kunst sagen, baß sie ein mehr volksthumliches Gepräge hat, währenb biejenige Italiens mehr aristoskratisch erscheint.

#### a. Die nieberlanbifden Schulen.

Das handelsmächtige Flandern sollte die Geburtöstätte der mobernen Malerkunft im Norden werden. Unter günstigen Verhältnissen wurde berselben durch einen großen Meister ein gewaltiger Ausschaftlen wurde derselben durch einen großen Meister ein gewaltiger Ausschaftlen. Hubert van End (1366—1426) war aus einer alten Malerkamilie hervorgegangen; seine näheren Lebensumstände sind nicht bekannt; aber in unzweiselhafter Gewisheit glänzen seine Berbienste als Begründer einer neuen Weise. Dem Inhalte nach schließt er sich an die symbolische Kunstweise des Mittelalters, aber zugleich greift er mit kühnem Muthe ins wirkliche Leben, verlegt seine heiligen Vorgänge mitten in die Umgebung einer frühlingsfrischen Natur, prägt in ben Physiognomien und Trachten ber heiligen Geftalten, in ber baulichen Umgebung und bem Gerath treu und scharf bie



Big. 74. Die Ginfiebler aus bem Genter Altar Buberts van End.

Buftanbe seiner Zeit und seines Baterlandes aus. Für biese neuen Bebursniffe erfindet er neue Vortheile in der Bereitung und Anwendung bes Deles als Bindemittel, wodurch nun eine borber nicht

gefannte Leuchtfraft und Tiefe, eine unvergleichlich feine Berfdmeljung bes Colorite ermöglicht murbe. Gin trefflicher Firnif tam bingu, ben Karben eine Frifche und einen Glang zu geben, bag bie Bilber burch ben vollenbeten Schein ber Wirklichkeit alle Zeitgenoffen auf's Bochfte überrafchten.

Sein Sauptwert ift bie berühmte Anbetung bes Lammes, melches er für eine Rapelle von G. Bavo in Gent malte. Saupttafeln biefes großen Altarbilbes finben fich noch an ber ur= fprünglichen Stelle, mahrenb feche ber iconften Seitenflügel in bas

Mufeum zu Berlin gefommen finb.

Der Sauptichuler Suberte ift fein Bruber Johann. Muf ibn fcheint fich ber gange Ruhm feines Brubers vererbt zu haben, beffen Styl er im Gangen feiner ausbilbet, boch bewegt er fich lieber in fleineren Dimensionen. Die Galerie gu Dresben bewahrt in einem Mabonnenbilbe eine feiner toftlichften Berte. Unbere Altartafeln mit ber ihronenben Mabonna im Louvre, in ber Atabemie gu Brugge, im Stabelichen Inftitut gu Frantfurt. Meifterbafte Portrate in ber Nationalgalerie ju London, ber Atabemie ju Brugge, bem Belvebere ju Bien.

Much eine Schwefter biefer beiben Meifter, Margaretha, bat ale Malerin gewirft. Die von ben van End's begründete Beife ber Darftellung übte einen unwiberftehlichen Ginfluß auf alle Beit= genoffen, und in Flanbern gunachft ichloß fich eine große Angahl von Runftlern ihr an; unter biefen Rogier van ber Benbe in Bruffel. Gine feiner berühmteften Bilber mar ber fogenannte Reifealtar Rarle V., Bilber aus bem Leben bes Berrn barftellenb, gegen= wartig im Mufeum zu Berlin, wo noch zwei anbre Altarwerte von ihm fich befinden. Nehnliche oft miniaturhaft ausgeführte Altarbilber in ber Binafothet ju Munden, bem Stabelichen Inftitut gu Frantfurt, bem Sofvital gu Beaune in Burgund.

Un Rogier ichließt fich mahricheinlich als fein Schuler Sans Memling (bis 1495), einer ber begabteften und liebenswürbigften Meifter feiner Zeit. Bon allen Berten, bie man ihm gufchreibt, erfcheint als bas frubite bas jungfte Gericht in ber Marientirche ju Dangig. Mus fpaterer Beit ift ber berühmte Urfulataften im Johanneshofpital zu Brugge, eine ber anmuthigften Beiligenlegenben in zierlicher Miniaturarbeit ausgeführt und voll garter feiner

Empfindung. Auch bas große Flügelwert im Dom zu Lubed, Scenen aus ber Paffionsgeschichte bis zur Kreuzigung barftellenb, wird biesem Meister zugeschrieben. Ferner ausgezeichnete Bilber



Big. 75. Bem Urfulataften Memlinge.

von ihm in ber Binatothet zu München und ber Galerie gu Turin.

Im Unfang bes 16. Jahrhunderts zeichnet fich noch aus ber

eble ibealistische Quintin Messys (bis 1531); er schuf als Hauptbild bie Kreuzabnahme, jest in ber Atabemie zu Antwerpen. Milb und annuthig ist von ihm eine Mabonna, welche ihr Kind tüßt, im Museum zu Berlin. Gine Genrebarstellung, "bie beiben Geizhälse", befindet sich im Original in Windsorcastle.

#### b. Die beutiden Edulen bes 15. u. 16. Jahrhunberte.

Der große Erfolg ber von ben van Ends angebahnten Darftellungsweise bewährte sich unmittelbar am ersten in ben benachbarten Gegenben bes Nieberrheins, ungleich bebeutenber, selbstänbiger
und freier aber in bem oberen und mittleren Deutschlanb.

#### Die idmabifde Goule.

Bur ichwäbischen Schule gehört vor andern Martin Schongauer (1420—1499, Martin Schön), welcher auch als Kupferstecher bebeutend war und bessen hauptbilber man in der Martinstirche und dem Museum zu Colmar sieht. Ferner Bartholos mäus Zeitblom von Ulm. Gin Taselbild von ihm, zwei Engel mit dem Schweißtuch der Beronika, besindet sich im Museum zu Berlin. Seine Hauptwerke im Museum zu Stuttgart.

Neben UIm war bie alte Stadt Augsburg ber zweite Mittelpunkt ber schwäbischen Kunst. Hier tritt zuerst die Malersamilie Holbein in mehreren Generationen uns entgegen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts beginnt sie mit dem trefslichen Meister Hans Holbein d. ä., dessen hauptbilder man im Museum zu Augsburg und in der Pinakothek zu München sieht. Er war der Bater des berühmten späteren Meisters Hans Holbein des Jüngeren (1498 oder 95(?)—1543). Dieser Künstler, geboren zu Augsburg, verlebte die späteren Jahre in Basel und England, woer an der Pest stard. Wie er eins der frühreissen Talente der Kunstgeschichte ist, und schon mit 14 Jahren als tüchtiger Maler auftritt, gehört er zu den wenigen Malern des Nordens, die entschiedene Einstüsse italienischer Kunst in sich ausgenommen und in vollkommener Selbständigkeit verarbeitet haben.

Unter ben norbischen Malern jener Zeit ift er ber einzige, selbst Leitsaben jur Aunftgeschichte.

Durer nicht ausgenommen, ber zu einem vollkommen freien großartigen Style burchbrang, sich von ben kleinlichen Geschmackofigkeiten seiner Umgebung befreite, und die menschliche Gestalt in ihrer ganzen Wahrheit und Schönheit erfaßte. Seine Vilknisse standen an Freiheit, Naturwahrheit, an Frische und Geist in Deutschland bamals einzig ba. Während sich in ber Galerie zu Augsburg



Ria. 76. Chriftus am Rreus. Bon Martin Coon.

bie frühesten Bilber seiner Hand befinden, ist die zu Basel im Besit vorzüglicher Arbeiten aus seiner mittleren Zeit, z. B. die acht Bilber ber Passion, die ihn als einen ber ersten Meister religiöser Historienmalerei bekunden. Hat hier ber Künstler die Energie leisbenschaftlich bewegter Handlung unübertrefslich geschilbert, so steht er mit einem anderen berühmten Werke, ber Madonna bes Bürgermeisters Meier von Basel sieht im Besit ber Prinzessin Elisabeth

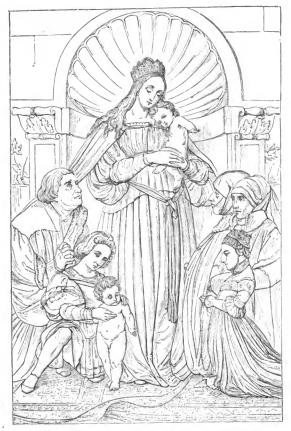

Big. 77. Die Matonna bee Burgermeiftere Meier, von Solbein. Dreeben.

zu Darmstabt, und eine eigenhandige Wiederholung in ber Ga- lerie zu Dresben), auch in bem einfachen Andachtsbilbe als einer

ber Ersten ba. Nicht minder vorzüglich die kürzlich zu Tage ges kommene Madonna vom Jahr 1522, welche zu Solothurn im Privatbesitz sich besindet.

Seit seiner Uebersiedelung nach England, wo eine Menge glangenber Aufträge sowohl von König Heinrich VIII., wie von ben Großen bes Reichs an ihn ergingen, wibmete sich Holbein fast aussichließlich ber Porträtmalerei. Meisterhafte Porträts von ihm sieht man in ben Galerien zu Basel, Wien, Berlin, Dresben und Paris.

Noch haben wir aus ber ersten Zeit in Basel eines eigenthumlichen Cyklus zu erwähnen, bes Tobtentanzes, einer energischvolksthumlichen Darstellung voll Humor und Poesie. Er bebiente sich hier bes Holzschnittes.

## Die frantifche Coule.

Der ichmabischen Schule zur Seite fteht bie frankische Schule, beren Sauptort Nürnberg war. Gine auffallend icharfe Form: bezeichnung ift neben einem oft ins Ginseitige und Sakliche gebenben Streben nach Charafteriftit Mertmal biefer Schule. In feinem Meifter pragen fich biefe Gigenschaften fo icharf aus wie in Mi= chael Boblgemuth. Es war ein verhangnigvolles Schidfal für bie Entwidlung ber beutschen Runft, bag gerabe aus biefer Schule und von biefem Lehrmeister ber Benius ausgeben follte, ber an · Tiefe ber Begabung, an ichopferifder Fulle ber Phantafie wie an fittlicher Energie ber erfte unter allen beutschen Meistern war. Albrecht Dürer (1471-1528) braucht, was angeborne fünftlerische Begabung betrifft, ben Bergleich mit keinem Meifter ber Welt zu icheuen. Gleichwohl liegt er bei Allem, was bas eigent= liche Ausbrucksmittel ber Runft betrifft, fo tief in ben Banben feiner beschränkten beimischen Umgebung, bag er nur felten burchbringt gur wahren Schönheit und Bollenbung. Durer ift mit Recht bie Liebe und ber Stolg ber beutschen Nation; aber wir burfen nicht vergeffen, bag er, wie er ber bochfte Musbrud unferer Borguge, fo anch ber Reprajentant unferer Schwächen und Mangel ift.

Bon Geburt war Durer ein Nurnberger; er wurde Schuler Bohlgemuths, burchwanderte barauf Subbeutschland und bie Nieberlande und lebte fpater in seiner Baterstadt, boch besuchte er in



Fig. 78. Ritter, Teb und Teufel. Bon Durer.

längerem Aufenthalt Benebig und später bie Nieberlande. Durer war nicht nur groß als Maler, sonbern auch als Baumeister, Kupferstecher, Holzschneiber und führte treffliche Schnitwerke aus. Unter seinen Gemälben, bie sich burch liebevollste Ausstührung

auszeichnen, find bie wichtigften: bie Anbetung ber Ronige in ben Uffizien gu Rloreng, bas leiber ara verborbene Rofenfrangfeft im Rlofter Strabof zu Brag, bie Marter ber 10,000 Beiligen und bie großgrtige Darftellung ber Anbetung ber Dreifaltigfeit. beibe im Belvebere ju Bien, fobann bas berühmte Meisterwert, bie vier Rirchenstüten Johannes und Petrus, Paulus und Markus, auch "bie vier Temperamente" genannt, in ber Binatothet gu Munden. In biefer Sammlung fieht man auch fein munberbar vollenbetes Gelbstportrat, fowie bie Bilbniffe feines Baters und feines Lehrers Wohlgemuth. Bu feinen vorzüglichften Werten aebort noch bas Porträt bes Sieronymus Solischuber, im Befit ber Familie gu Rurnberg.

Die Grofartigteit feiner Erfindungsgabe lernt man aber erft in ben gablreichen von ihm felbft mit hober Meifterschaft ausgeführten Rupferftichen und ben nach feinen Zeichnungen ausge= führten Solafdnitten tennen. Bon ben Rupferftiden nennen wir bie fechzehn Blatter ber Baffion, bie Melancholie, bie poetifchen Darftellungen bes b. hieronnmus und Guftadius, befonbers aber Ritter, Tob und Teufel. Bon ben Solsidnitten bie 16 Blätter ber Offenbarung Johannis, barunter bie berühmten apotalpptischen Reiter, bann bas Leben ber Maria und bie

große und fleine Baffion.

## Gadfifde Edule.

Unter ben Nachfolgern Durers zeichnet fich ein Meifter pornehmlich aus, ber bie Ginfluffe ber frantischen Schule nach Sachfen übertrug und bort mahrend eines langen Lebens an ber Spite einer hanbfertigen Schule thatig war. Lucas Cranach (2. Sunber; 1472-1558), Sofmaler bes Rurfürsten Friedrich bes Weisen von Sachsen, sowie feiner beiben nachften Nachfolger. Dhne fich ju Durers Erhabenheit emporzuschwingen, zeigt biefer Maler in feinen großen Tafelbilbern firchlichen Inhalts Rraft, Burbe und Freimuthigfeit, in anderen Bilbern findliche Anmuth und ichalthafte Die ungahligen Bilber, bie unter feinem Ramen laufen, find in ber Ausführung fehr verschieben, ba er maffenhaft mit feinen Gefellen auf Bestellung arbeitete. Mehrere anmathige Mabonnen

von ihm haben gang bas sinnige freundliche Befen beutscher hausfrauen. Ueberall begegnen wir beutschem Topus.

Von seinen Altarbilbern sind die wichtigsten das große Werk in der Kirche zu Schneeberg: Kreuzigung, Abendmahl, Ausersstehung der Toden und das jüngste Gericht. Das Bild in der Stadtkirche zu Wittenberg, welches die Kultushandlungen der protestantischen Kirche mit steter Beziehung auf die Resormation vorführt, und das Altarbild der Stadtkirche zu Weimar, Chrisstus am Kreuze und zugleich daneben als Ueberwinder der Hölle dargestellt, auf der Seite Luther und sein Freund L. Cranach. Außer solchen religiösen Bildern schuf er eine große Anzahl von Darstelzungen, in welchen er sein Studium des nackten Körpers zur Gelztung zu bringen suchte, z. B. Benus und Amor.

Rach biefem Meifter fällt bie fachfische Schule balb wieber in Dunkelbeit.

Die Glasmalerei, die schon im zehnten Jahrhundert in den Klöstern Sübdeutschlands gepflegt wurde, erreicht mit dem Ende des 15. Jahrhunderts und dem Ansang des 16. die höchste Stufe technischer Vollkommenheit in der Farbenpracht, wie in der Fertigekeit, ganze gemalte Scheiben auszusühren. Die vorzüglichsten Werke dieser Vattung findet man namentlich in der Schweiz.

Weber in Spanien noch in Frankreich tritt bie Malerei in bieser Epoche zu selbständiger Bedeutung hervor, wenn auch einzelne gang tuchtige Maler genannt werden.

## 4. Die Malerei bee 17. u. 18. Jahrhunberte.

Dieselbe Zeitrichtung, welche bie Sculptur zu Abwegen und Entartung fortriß, brachte im - Laufe bes 17. Jahrhunderts die Malerei noch einmal zu einem wundersamen Aufschwung, ja zu einer neuen ganz eigenthümlichen Blüthe. Die Malerei dieser Spoche ist eine ber merswürdigsten und glänzendsten Erscheinungen der Kulturgeschichte, indem ihr Anschauungstreis sich mit dem Gebiete ihrer Ausbehnung erweiterte. Während in den katholischen Ländern die kirchlichen Stoffe noch einmal neue Anregung geben, hat der Protestantismus den alten Bann der Uederlieferung gesprengt und das wirkliche Leben ergriffen bis zu den alltäglichsten Borgängen.

Demnach fonbert fich nunmehr bie Siftorienmalerei ab, und neben ihr treten bas Benre, bie Lanbichaft, bas Thierftud und Stillleben auf. Bang neue Formen und Beifen ber Darftellung erfolgen, neue Graebniffe für bie Tednit, por allem für bie Entwidlung bes Colorite werben gewonnen. Der gemeinsame Grundzug aller biefer Malerei ift ber Maturalismus.

#### a. Italienifde Malerei.

In Italien nimmt bie Rirche auch in biesem Zeitraum ben Dienst ber Runft in Unspruch. Aber bie Tenbeng ift eine burchaus neue; bie Rudwirfung ber Reformation ift unverfennbar, es ergibt fich eine Bereinigung ber Rirche mit bem Naturalismus.

Die Kamilie Caracci (Lobovico C. und feine beiben Meffen) fteht an ber Spite ber neuen Richtung, bie junadift von Bologna ausgeht. Gie ftubirten bie großen Meifter ber vergangenen Groche, und fucten bie Borguge ber verschiebenen Schulen gu verbinden, weftbalb man fie "Etlettiter" neunt. Gine treffliche Darftellung bes beil. Rodus, ber Almofen austheilt, von Annibale Caracci befindet fich in ber Galerie von Dresben. Giner ber bebeutenb= ften Schuler ber Caracci ift Domenichino, wenngleich nicht burch große Rraft ber Phantafie, boch burch einen freien gludlichen Natursinn und eine überaus gebiegene Technit ben meiften feiner Beitgenoffen überlegen. Manche gum Theil febr bebeutenbe Freden ftammen von feiner Sant, fo bie grofartigen Geftalten ber Evangeliften, an ben Zwideln ber Ruppel von G. Unbrea bella Balle ju Rom; bas Leben ber beil. Cacilie in G. Luigi be' Francefi bafelbft. Bon feinen Tafelbilbern gehört bie Communion bes beil. Bieronpmus in ber Galerie bes Baticans zu ben bebeutenbften.

Giner ber glangenbften Deifter ber Beit ift fobann Guibo Reni (1575-1642), ein überaus fruchtbarer Runftler; ein treff= liches Bilb ber beiligen Ginfiebler Poulus und Antonius befinbet fich von ihm im Mufeum zu Berlin. Bekannt ift auch fein Ecce-Somo. Gines ber vollenbeiften Frestogemalbe ichuf er in ber Aurora bes Pal. Rofpigliofi zu Rom. Enblich gebort auch Carlo Dolci hierher: in manden feiner Gemalbe berricht aber eine affectirte Gentimentalität.

Energischer, rudsichtsloser kommt bas Wesen ber Naturalisten jener Zeit zu Tage in Michelangelo Amerighi, nach seinem Geburtsorte Caravaggio genannt. Um glücklichsten ist er in ber Darstellung bes Bagabundengesindels jener Zeit, z. B. "bie falschen Spieler"; ein Eremplar existirt in ber Galerie zu Tresben.



Gig. 79. Magbalena, von Guibo Reni.

## b. Cpanifche Malerei.

Spanien erlebte erst in bieser Spoche bie Blüthe seiner Malerei, bie sich hier in bem Lande bes Katholicismus, ber Inquisition und ber Leibenschaften wieber eigenthumlich ausbilbet.

Die größte Bebeutung concentrirte sich in ber Schule von Sevilla. Einer ber Hauptmeister berselben ist Don Diego Belazquez be Silva (1599-1660). Mehrere Reisen nach Italien wurden für seine Kunst entscheidend; seine Stellung als Hofmaler Philipps IV. war ihm günstig; er wurde vorwiegend als Porträt-

maler in Anspruch genommen, und seine Leistungen in bieser Bezgiehung sind ausgezeichnet, 3. B. ein Reiterbildniß Philipps IV. in ber Galerie ju Mabrib.

Nuch ber andere große Meister ber Schule von Sevilla, Bartolome Efteban Murillo (1618-1682), steht frei über bem beschränkten Standpunkt ber meisten fpanischen Maler und überragt



Rig. 80. Der b. Johannes, von Murille.

an Bielseitigkeit und Tiese sowohl Belazquez, wie jeben anbern seiner Landsleute. Murillo geht von ber Auffassung bes nieberen Lebens aus; einige Bilber bieser Art, spanische Betteljungen barftellenb, sinb in ber Pinatothek zu München. Mehrere Mabonnen bieses Meisters, 3. B. in ber Galerie zu Dresben, zeigen noch

vorwiegend diese Art der Auffassung. Erst wo er die Madonna selbst im Affect schwärmerischer Verzückung geben kann, in jenen wunderbaren Bildern, wo sie von himmelslicht umfluthet, von weiten Gewändern umslossen, auf Wolken stehend, emporgetragen wird, und ihr sehnsücktiger Blick dem Körper voraus himmelan strebt, erreicht Murillo einen Ausdruck religiöser Schwärmerei, wie ihn glühender, hinreisender die Malerei nie geschaffen. Die Sammlung des Louvre besitzt eine solche Madonna. In der Galerie zu Berlin ist ein Bild des heil. Antonius mit dem Christinde; in der Galerie zu Madrid der heil. Johannes mit dem Lamm.

#### c. Dieberlanbijde Dalerei.

Reicher und vielfeitiger als felbft in Italien und Spanien entfaltete fich bie Malerei biefer Epoche in ben Rieberlanben; vornehmlich gilt bies von ber Schule von Brabant (Flanbrifche Schule); fie ichöpft ihre firchlichen Inspirationen aus bem wiederbelebten Ratholicismus, gibt fich aber babei, gleich Italien und Spanien, einer naturaliftischen Darftellungeweise bin. Der Sauptmeifter und Grunber ber Schule ift Beter Paul Rubens (1577-1640), eine ber glangenbften, begabteften und vielfeitigften Ericheinungen ber Runftgeschichte. Mit 23 Jahren ging er nach Italien, wo er fich burch bas Stubium Tigians und Beronefes ausbilbete; baber tont auch in feinen früheren Bilbern ein beutlicher Rachtlang ber großen Benegianer burd; balb aber hatte feine eigene machtige Runftlernatur fich losgerungen und ichuf nun felbftanbig einen Styl von hober Freiheit und bramatifder Gewalt. Leibenschaftliche Bewegung, fuhne Thatenluft, tiefe machtige Empfindung find bie Glemente feiner Runft. Gine Menge von meift großen, figurenreis den Bilbern, barunter Arbeiten von foloffalen Dimenfionen, begegnen uns in ben Rirchen und Galerien feines Baterlanbes und in faft allen Mufeen Europas. Wir nennen bie Aufrichtung bes Rreuges und bie Rreugabnahme im Dom gu Untwerpen, bie großen Altarbilber im Belvebere gu Bien, bas foloffale jungfte Bericht in ber Pinafothef ju Munchen, bie Rreugigung Betri in ber Betersfirche, bie allegeriichen Bilber aus bem Leben ber Maria von Mebici im Louvre, ben Liebesgarten im Mufeum gu Dabrib, bie Amazonenichlacht in ber Pinafothet zu München.

Neben aller fünstlerischen Thätigleit war Rubens ein Mann bes großen vornehmen Lebens, gewandt im Umgange mit Fürsten und Diplomaten, ja sogar selbst mehrsach mit politischen Missionen an auswärtige Höse betraut.



Rig. 81. Auferwedung bee Lagarue, von Rubene.

Unter seinen Schülern nimmt Anton van Duck (1599—1641) bie erste Stelle ein. Eine Dornenkrönung Christi im Museum zu Berlin zeugt noch von ber energischen Weise seines Meisters, während ein Bilb berselben Sammlung, die Trauer um den Leichnam Christi, das Studium der venezianischen Meister bekundet. Eine feinere Sensibilität läßt diesen Künstler in seinen religiösen Bilbern

folde Darstellungen bes tiefften Seelenschmerzes mit Borliebe bebanbeln.

Die größte Bebeutung erlangte van Dyd als Porträtmaler, sonberlich am hofe Karls I. von England. hier hatte er Gelegenheit, die Fürsten und Prälaten der glänzenden Aristokratie seiner Zeit zu vereinigen. Zu den berühmtesten gehören die Kinder Karls I. in der Galerie zu Dresben, bas Reiterbild Karls V.



Fig. 82. Die Rinber Rarls I. bon ban Dod.

in ber Tribuna ber Uffigien gu Floreng, sowie bie herrlichen Bilb-niffe bes Couvre.

Gine wesentlich verschiebene Richtung nahm bie Schule von Solland. hier hatte sich ein neues Staatsleben auf burchaus bürgerlicher Grundlage entwidelt und in politischer wie religiöser Freiheit die Gewähr einer tüchtigen, fraftigen Existenz gefunden. Bu ben vorzüglichsten Meistern gehört Bartholomaus van ber Belft, bessen Sauptwerf, bas Gastmahl ber Amsterdamer Burger-

wehr zur Feier bes westehfälischen Friedens, im Museum zu Amsterdam sich befindet. Der Sauptmeister bieser Schule ift Rembrandt van Ryn (1606-1669). Es gibt aus seiner früheren



Fig. 83. Die Auferwedung bes Lagarus, vom Rembrantt.

Zeit mehrere Porträts, in welchen er sich einer einsachen Darstellung ber Natur mit überlegenem Talente widmete. So vom Jahr 1632 im Haager Museum bas berühmte Bild bes Anatomen Tulp, ber vor seinen Zuhörern einen Leichnam secirt. Später genügte ihm biese ruhige objective Darstellungsweise nicht mehr, eine tief innerlich verhaltene Gluth riß ihn zu einer neuen Aussassiung

hin. Gine wunderbare Ausbildung bes Hellbunkels, ein kedes verwegenes Spiel mit phantastischen grellen Lichteffecten beherricht alle seine späteren Werke.

Trot bes Mangele einer ebleren Form, eines hoheren Musbrude reifen feine Gemalbe burch einen fast bamonifchen Bauber, burch eine geheimnigvolle poetische Gewalt ben Beschauer mit fich fort. Bu feinen Darftellungen aus bem neuen Teftamente, bie er gröftentheils in eigenbanbigen Rabirungen von bochfter Meifter= icaft berausgab, gebort bie Rudfehr bes verlornen Cohnes, Chriftus bei ben Aungern zu Emmans, bie Auferwedung bes. Lagarus. Unter feinen anbern Berten ift bie Darftellung Gimfons, ber feinen Schwiegervater bebrobt, machtig ergreifenb, jest im Mufeum gu Berlin. Gobann gebort bie berühmte Rachtwache im Dufeum ju Umfterbam ju feinen meifterhaften Berten, mabrend ein mertwürdiges Bilb in ber Galerie ju Dresben, bas als Gaft= mahl bes Uhasverus, ober Gimfon bei ben Philiftern erflart wirb, eine völlig gauberhafte, poetifche Angiehungefraft ausübt. Enblich gibt es mehrere Lanbichaften von biefem großen Runftler, und fein eigenes Bortrat mit bem feiner Frau.

Bei ben Schülern und Nachahmern Rembrandts bekommt bas Spiel mit Lichteffecten und fein burchgeführtem Hellbunkel einen mehr äußerlichen Charakter. Doch find als begabte Nachfolger zu nennen: Gerbrand van ben Geckhout und Govart Flind.

Die eigentlichen Begründer und Bollender des modernen Genrebildes sind die niederländischen Meister. Noch im Ausgange des 16. Jahrhunderts war es vernehmlich Peter Breughel, der Bauernbreughel genannt, welcher mit Behagen und berber Laune Schilderungen des bäuerischen Lebens vorsührte. In seinem Sohne, mit dem Beinamen "Höllenbreughel", bricht die phantastische Richtung der Zeit mit großer Energie hervor und läßt allerlei Sputgeschichten bei nächtlicher Feuerbeleuchtung in Scene sehen. In verwandter Weise bewegte sich auch David Teniers. Am anziehendsten erscheint er in solchen Vilbern, wo er kleine Gruppen beim Spiel oder in anderen verwandten Situationen vorsührt. Ein beutscher Künstler, Abrian Tstade aus Lübech, der seiner kinstlerischen Vilbung nach zur holländischen Schule gehört, schilbert das Bauernleben mehr in ruhigem Justander; seine Gemälbe athmen nicht ben keden humor und bie frische Lebensluft ber Teniers'schen Bilber, aber sie wissen burch bie forgfältige Ausführung, ben warmen kräftigen Ton, bas vorzügliche Hellbunkel zu fesseln.

Das höhere Genre ist zunächst burch einen ber ausgezeichenetsten Meister, Gerhard Terburg, vertreten; an seiner Seite steht Gerhard Dow. Die Galerie zu Dresben ift reich an vorzüglichen Bilbern bieser hollanbischen Meister.



Big. 84. Genrebilb von Teniere.

# d. Die bentiche Malerei

war am Ende bes vorigen Zeitraumes herabgesunken zu einer manierirten Nachahmung ber Italiener. Im 17. und 18. Jahrhunbert jedoch rafft sie sich wieder empor zu einiger Selbständigkeit. Erwähnung verdienen Joachim von Sandrart, bekannt als Geschichts- und Bildnismaler. Die Baseler Künstlersamilie Merian, ber Angsburger Rugendas, bekannt durch seine Schlachtenbilder. Der Lübeder Gottfrieb Aneller und Balthafar Denner, bie beiben letteren besonbere Bilbnigmaler.

Gehörten die bisher genannten Künstler bem 17. Jahrhundert an, so treten auch im 18. Jahrhundert einzelne namhafte Maler auf, die den Uebergang zum Bessern kennzeichnen; so der in der französsischen Schule gebildete Maler Tischbein der altere. Eine neue durch Windelmann's Auftreten und Wirken herbeigeführte Rüdkehr zur idealen Auffassung bahnte Rafael Mengs an (1728 bis 1779), kursächsischer Hofmaler. Unter den Porträtmalern dieser Zeit ist neben Anton Graff noch die anziehende Angelica Kaufsmann (1742–1808) zu nennen.

#### e. Die frangofifche Malerei

bieses Zeitrannes war auch zu wenig auf nationale Basis begrünbet; boch treten einige bebeutende Talente auf, die sich in manchen Werken über ihre Zeit hinaus Geltung verschafft haben. In erster Linie steht Nicolas Pouffin (1594—1665), der in seinen historischen Compositionen wohl einen antikssirenden Styl entwickelt, welcher allerdings auf würdiger und großer Auffassung beruht, aber in ähnlicher Weise, wie die französischen gleichzeitigen Tragödien, eine gewisse Kälte der Reslexion verräth. Sehr bedeutend sind seine edel stylisitten Landschaften.

Eustache le Sueur ist bemerkenswerth burch seine innig empjundenen Scenen aus dem Mönchsleben. Charles Lebrun (1619-1690) riß bei großer Begadung doch die Kunst in ein falsisches theatralisches Pathos hinad und führte durch seinen mächtigen Einfluß den Berfall der Malerei herbei.

Alls Genremaler biefer Epoche ift sonberlich zu nennen Jacques Callot, vornehmlich bekannt burch seine Rupferstiche; er behandelt die mannigfaltigsten Gegenstände mit Schärse und humor , und hat namentlich das wilbe Kriegsleben feiner Zeit geschilbert.

# f. Die englische Malerei.

England, bas niemals vorher eine eigene Malerschule befessen hatte, und bessen mächtige Aristokratie fast nur bas Porträt förberte Leitsaben zur Runfigeschichte.

und bie großen Runftler bes Continents bafur an feinen Sof gog, hatte im 17. Sahrhundert eine Schule von Portratmalern. ber letten Salfte bee 18. Jahrhunderte ließ ein einfacher Privat= mann, John Bonbell, von ben beften bamaligen Runftlern Englands Darftellungen nach ben Dichtungen bes größten Dramatifere ber neuen Beit ausführen und biefe in bem Prachtwerfe ber Chatefpeare-Balerie vereinigen. Dies großartige Unternehmen gab ben erften Unftog jum Aufschwung bes nationalen Runftgeiftes. Bugleich legte Rosua Rennolds ben Grund gu ber glangenben And= bilbung bes Colorits, welche bas Sanptverbienft ber mobernen englischen Schule geworben ift; und Benjamin Beft gab burch feine lebenbig und geiftreich behandelten Schlachtenbilber ber hifterifden Darftellung einen neuen frifden Impuls.

Erft bas 18. Jahrhundert bringt einen Genremeifter erften Ranges, William Sogarth (1697-1764) hervor, ber mit fcnei= benber Sathre und bitterer Fronie bie Rehrseite ber menschlichen Berhaltniffe bervorgieht und bie binter ber außeren Glatte bes fashionablen Lebens ichlummernbe Falscheit und Luge, ihre Thorbeiten und Lafter mit fcharfem Spotte geißelt. In geiftreich leben= biger Pinfelführung wirft er folde Scenen, wie g. B. bie Da= riage à la Dobe fed und leicht bin, und eine abuliche Behanb= lung zeichnet feine gablreichen Rabirungen aus.

Lanbichaften, Thierftude, Blumenftude und Stillleben fommen fortan felbständig gur Beltung und find in ben verschiebenen Lanbern burch tuchtige Meifter vertreten. In Frankreich führt Claube Lorrain in bie Bebeimniffe bee Raturlebene ein, mabrent Galvator Rofa, ein Italiener, meift in leibenschaftlicher Auffaffung gewaltige icauerliche Naturscenen malt, und ber Nieberlander Jatob Ruis= bael in feltener Treue bie Natur feiner Beimath-wiedergibt. Albert van Everbingen, ein nieberlanbifder Maler, fucht ben Stoff für feine Bilber vornehmlich in ben Gebirgsgegenden Norwegens und Philipp Bouverman weiß vortrefflich bie vornehme Belt feiner Beit im froblichen Jagbgetummel und in friegerifden Begebenheiten gu ichilbern. Unbere Deifter ergeben fich in Compositionen ibyllischen Charafters, so unter andern Joh. Heinrich Noos und sein Sohn Philipp, befannt unter bem Namen Nosa bi Tivoli. Paul Botter stellt besonders bas nordische hirtenleben feiner Beimath bar.

In ber Blumenmalerei find be Beem, bie talentvolle Rachel Runich (1664-1750) und Johann van hunfum gu nennen.

### 5. Die Malerei bes 19. Jahrhunderte.

Ohwohl die Malerei der klassischen Anschauungsweise ungleich ferner steht, als die Sculptur, beginnt doch auch für sie der Umsschwung mit dem Zurückgehen auf die antike Kunft. Usmus Carsstens (1754—1798) gab dieser neuen Strömung zuerst in seinen einsachen eblem Gemälben und Zeichnungen einen bedeutsamen Ausdruck und die ihm nachsolgenden Meister Eberhard Wächter und Gottlieb Schick schlosen sich diesem Streben mit Eiser an. Bornehnlich aber theilten die tieseingreisenden Bestrebungen der Rosmantik der Malerei dieses Jahrhunderts einen neuen Impuls mit; sie erössenten den Blick für die Bedeutung des nationalen Lebens und erschlossen die Perspective in eine reiche Bergangenheit, die zuerst im verschönernden Licht der Pocsie sich unverzleichlich herrelich darstellte.

Getränkt mit biefen jugendlichen begeisterten Unschauungen fanben fich gur Zeit jenes wichtigen Umschwunges einige begabte Runftler in Rom gusammen, bie in gemeinsamen Stubien auf gleich= . artiger Bafis fich gegenseitig ju forbern fuchten. Es maren Beter Cornelius aus Duffelborf, Friedrich Overbed aus Lubed, Philipp Beit aus Frankfurt und Wilhelm Schabow aus Durch biefelbe nationale Gefinnung verbunben, ftubirten fie bie Freden aus ber Glangepoche ber italienischen Runft. Die Gelegenheit zur Bermirklichung ihres Strebens fant fich in ber Wohnung bes preufischen Konfule auf bem Monte Bincio, in welcher fie bie Weichichte Josephe in Fredengemalten barftellten. Rurge Zeit hierauf folgte ein zweiter Cytlus aus Dante's abttlicher Romobie, Arioft's wuthenbem Roland und Taffo's befreitem Jerufalem, ausgeführt in ber Billa Maffimi. Mit biefen beiben Schöpfungen, unter benen einige bon unbergänglichem Werthe finb, beginnt bie Geschichte ber neuen beutschen Runft. Balb barauf

wurden burch die Seimkehr ber einzelnen Meister nach Deutschland bie Keime bieses neuen Lebens in ben vaterländischen Boben verspflanzt, wo sie in mannigsacher Gestalt reich erblühen sollten. Nur einer von ben Genossen, Overbeck, blieb in Rom, seinem Baterlande und seinem Glauben entsagend, fortan in seiner künstlerischen Richstung ben mobernen Bestrebungen abgewandt.

Friedrich Overbeck, geb. 1789, lebt seit 1810 in Rom; er steht noch immer in rustigem Schaffen an der Spite der neuen Richtung. Seine Welt ist die der ausschließlich mittelalterlichen Anschauung, seine Empfindung die eines neu erstandenen Fra Giovanni da Fiesole. Was über den Standpunkt des 14. Jahrhunderts hinausgeht, weist er als keherisch zurück. In manchen seiner Werke spricht sich eine innige Religiosität aus. So im Ginzug Christinach Jerusalem und in der Grablegung, welche beide die Marienkirche zu Lübeck besieht. Eine der letzten Arbeiten dieses Künstlers ist die Darstellung der sieden Sakramente der kathoslischen Kirche.

In gleicher Richtung auf streng firchliche Malerei schließen sich Overbed an: Philipp Beit, geboren zu Berlin; von 1830—1843 Direktor bes Franksurter Kunstinstituts, seit 1854 Direktor bes Museums zu Mainz, ber Böhme Joseph Führich, gegenwärtig Prosessor an ber Akademie zu Wien, Eduard Steinle, nun Direktor bes Franksurter Kunstinstituts.

In großartiger Freiheit als einer ber tiefsinnigsten und gewaltigsten Meister beutscher Kunst hat sich Peter von Cornelius entwickelt (1783—1867). Schon ehe er nach Rom kam, hatte er burch die Kompositionen zu Göthes Faust und zu den Nibes. Iungen eine wahrhaft nationale Weise angeschlagen. Als er 1820 aus Rom nach Disselberf als Direktor der Akademie berusen und 1825 durch König Ludwig an die Spitze der Münchner Akademie gestellt, mit der Ausssührung der bedeutenbsten Aufträge betraut wurde, begann in Deutschland eine neue Aera sir die Geschichte der Kunst. In den umfangreichen Fressen der Glyptothek verherrslichte er die antike Götter und hervensellt und schuf mit gewaltiger Hand ein Geschlicht von Gestalten, in benen alle Schönheit und Erhabenheit, aber auch alle Leidenschien des menschlichen Herzens einen überwältigenden Ausdruck sanden. In den Loggien

ber Pinakothek ichilbert er voll lebenbiger Anmuth und Naivetät bie Beichichte ber driftlichen Runft. Sobann entwarf er in bem ausgebehnten Bilbercuflus ber Lubwigsfirde eine Schilberung bes driftlichen 3beenfreises von ber Erichaffung ber Welt bis jum jungften Bericht, ein Wert, bas ihn allein zu einem ber erften Dei= fter driftlicher Runft machen wurbe. Dennoch war bie ichopferifche Thatigkeit bes Meistere noch nicht abgeschloffen. Rach bem Regierungeantritt Friedrich Wilhelm IV. erhielt er einen Ruf nach Berlin, um bie neu zu erbauenbe Ronigsgruft mit Fresten gu fcmuden, und begann nun jenen gewaltigen Webantenchtlus, in bem er wieberum mit gang neuer Rraft bie driftliche Weltanschauung, bie Erlöfung von ber Gunbe burch Chrifti Leben und Leiben, bas Fortwirken ber Rirche auf Erben und bas Ente aller Dinge, ben Untergang bes Gleisches und bie Auferftehung gum ewigen Leben in Werten voll unvergleichlicher Jugenbfrifde, voll erhabener Schonbeit und erschütternber Gewalt bes Unebrudes barftellte.

Wenn bei Cornelius die Durchbildung der Form sich später nicht immer auf der Höhe gehalten hat, welche er im Göttersaale der Glyptothek erreichte, wenn man ihm nicht ohne Grund härten und selbst Mängel der Aussührung vorwersen kann, wenn endlich das eigentliche Malen, die Herrschaft über die Farben außerhalb seines Bereiches liegt, so sind das Mängel, die neben seinen Verzbiensten so leicht wiegen, daß sie dieselben nicht zu verringern im Stande sind.

#### Die Mündener Coule.

Das höchste Berbienst um bie Neubelebung ber beutschen Kunst hat ber König Ludwig von Baiern. In seinem Auftrage malte Heinrich heß die Freden in ber Basilita und ber Hostagelle zu München und Julius Schnorr in ben Salen ber Residenz die Geschichte Karls bes Großen und Friedrichs Barbarossa und tie Helbensage ber Nibelungen in einer Anzahl großer Bilber voll kühnen Lebens und schwungvoller Romantik. Rottmann sührte in ben Arkaden des Hosgartens seine hochpoetischen italienischen Landschaften aus. Bugleich wurde die Glasmalerei wieder ins Leben gerusen.

Unter Cornelius Schulern ift nur einer ju nennen, ber bem ibealen Sthl ein neues felbftanbiges Geprage ju geben mußte,

Wilhelm Kaulbach, zuerst in Duffelborf, bann in München unter Cornelius Leitung gebildet. Der glänzenhste Zug in der Richtung bieses Meisters ist seine sathrische Begabung, die er in den Kompositionen zum Reineke Fuchs mit genialer Laune zur Geltung brachte. Bon den großen symbolischisterischen Darstellungen, welche er für das Treppenhaus des neuen Museums zu Berlin entworsen hat, steht die Hunnenschlacht an poetischem Gehalt, an lebenvoller Schönheit und Klarheit der Komposition oben an. Ausser dieser führte er dort aus: den Thurmbau zu Babel, Homer den Griechen seine Gefänge vortragend, die Zerstörung von Ferusalem, die Ankunst der Kreuzsahrer vor Ferusalem und die Reformationszeit. Weniger glüdlich sind seine Zeichnungen zu Göthe's und Schakespeare's Dramen, sowie die Bandsgemälde der Münchener neuen Pinakothek, welche die Geschichte der neuern Kunst in unpassend humoristischer Weise barkellen.

Zahlreiche Kunfiler reihen fich an bie genannten Bertreter ber Mündener Schule.

An H. v. Heß, ber fich in Duffelborf gebilbet, bann nach einer Reise nach Italien als Professor nach München berusen warb, Cornelius bei ber Aussuhrung seiner Freden zu unterstützen und bie Leitung ber Anstalt für Glasmalerei zu übernehmen, schließt sich Johann Schraubolph, er schuf bie tüchtigen Wandgemälbe im Dome zu Speier.

Bonaventura Genelli lieferte treffliche Zeichnungen: Leben einer Hexe, Bacchuskampf, Raub ber Europa. Morit v. Schwindt ist bagegen besonders im Innigen und Gemüthvollen ber beutschen Sagen: und Märchenwelt zu Hause. Seine besten Werke sind die anmuthigen Wandgemälbe aus bem Leben ber heiligen Elisabeth auf ber Wartburg, die Darstellungen ber Volksmärchen von Aschenbröbel und ben sieben Raben.

Als Geschichtsmaler sind vornehmlich zu erwähnen: Ehr. Rusben, Bernhard Neher, ber Maler ber Dichterzimmer im Schloß zu Beimar; Bh. Folh, Karl Biloth. Als Schlachtenmaler verbient Erwähnung Beter Heß, heinrichs Bruber. Genrebilber malte Gisbert Flüggen, Lanbschaften Christian Morgenstern.

#### Die Düffelborfer Schule.

Stand somit die Münchener Schule mit ihrem großen hauptmeister und seinen Nachfolgern an der Spitze der neuen Kunft, so
bildete sich neben dieser eine zweite Pflanzstätte deutscher Malerei
in Düsselders, dessen Akademie unter Wilhelm Schadow seit
1826 einen neuen Aufschwung nahm. Während die Münchener
Schule an den monumentalen Aufgaben einen strengen Zbealstyl
entwickelte, sah die Düsseldeverer Schule sich vernehmlich auf Delmalerei
beschränkt, erging sich mehr im Zarten, Empsindungsvollen und
suchte dasselde durch sorgfältiges Detaisstudium der Natur und seine Ausbildung des Colorits zu betonen. Die passive träumerische
Stimmung, die in den berühmtesten Bilbern dieser Schule vorherrscht, mag ein Mangel sein, der in den Zuskänden der Zeit
seinen Grund sindet, aber die eble Innigseit, die liebevolle hingabe
an die Natur, die Schönseit des Colorits sind unvergängliche Verbienste der Schule.

Carl Friedrich Leffing, ber Grogneffe bes Dichtere, gegenwartig Galeriebireftor ber neubegrundeten Rarleruber Runftichule, ift ber fraftigfte und vielseitigfte Maler biefer Schule. Geine Lanb= ichaften ftellen bie beutiche Balb= und Gebirgenatur bar. Befon= bere zu nennen find feine großen Beschichtsbilber, bie Suffitenpredigt, Eggelin, Sug vor bem Concil zu Conftang, Sug auf bem Gange zum Tobe, bie Gefangennehmung bes Papftes Pafchalis II. burd Raifer Beinrich V., bas trauernbe Ronigspaar u. a. Ebuarb Benbemann, feit 1859 Schabows Rachfolger ale Direttor ber Duffelborfer Runftatabemic; feine Gemalbe find febr gefchatt, namentlich bie trauernben Juben, Jeremias, Dabden am Brunnen. Un biefe Meifter fchliegen fich anbere Rünftler, 3. B. Beinrich Müde, ber bie beil. Catharina von Engeln gen Simmel getragen malte. Chriftian Röhler behandelte vielfach biblijche Stoffe. hermann Stilfe ftellte mit Glud Borgange bes Mittelaltere bar. Theobor Silbebrand malte unter andern bie Gohne Couarbe. Ebnard Steinbrud ift bekannt burch feine Genoveva und burch reigende Elfenbilber, und Rarl Gobn burch "bie beiben Leonoren" und eble Frauenbilbniffe.

Emanuel Lente, ein bebeutenber Geschichtsmaler, lebt in

Umerika. Rubolf Jorban stellt Scenen aus bem Schifferleben bes Norbseestrandes bar, Jakob Beder, gegenwärtig Prosessor in Franksurt, trefsliche Dorfgeschichten. Karl hübner lieserte wirstungsvolle Darstellungen tragischer socialer Constitte. Tidemand gibt charaktervolle Scenen bes norwegischen Bauerulebens. Abolf Schrödter zeichnet sich durch kräftigen Humor aus; ihm geisteszverwandt ist Johann Peter hasenclever mit seinen Bildern nach der Johsiade. Zu den begabtesten Genremalern der Gegenzwart gehören Ludwig Knaus und der Schweizer Lautier, zu Düsseldorf gebildet.

Auch bie Lanbichaft wurde in Duffelborf gepflegt burch Johann Bilhelm Schirmer, ferner burch bie beiben Achenbach, Leu. Gube und viele andere tuchtige Kunftler.

#### Unbere bentiche Coulen.

In Berlin murbe bie Malerei in abnlicher Beife aufgefaßt, wie in Duffelborf, fie nahm eine verwandte Richtung auf bas Genrehafte und Romantifche, jeboch ohne zu gleicher Bebeutung gu gelangen. Es fehlte nicht an tuchtigen Runftlern, aber fie ftanben in ihrem Beftreben vereinzelt neben einander. Bahrend Rarl Bilbelm Rolbe feine Gegenstände aus bem remantischen Bebiete icopft, war Wilhelm Bad befonbere im Gebiet ber religiöfen Siftorienmalerei thatig. A. von Rlober aber erging fich am lieb= ften in ben heiteren Regionen ber flaffifden Mothologie und Rarl Beaas malte nicht nur Rirdengemalbe, fonbern auch Genrebilber, 3. B. bie Lorelei. Friedrich Rruger ift ausgezeichneter Bortratund Pferbemaler. Ebuarb Magnus gehört zu ben vorzüglichften Bilbnigmalern ber neuern Zeit. Unter ben Beidichtsmalern biefer Schule trat querft mit großer Begabung für machtige Rompositionen Rarl Schorn auf, geftorben 1850. Beiftreich und lebenbig ichilbert Abolf Mengel bas Leben und bie Beit Friedrich bes Großen. Julius Schraber malt mit trefflichem Colorit Bilber aus ber neueren Beidichte. Unter ben gablreiden Benremalern ift Chuarb Meyerheim anziehend burch feine Schilberungen bes Familien= lebens ber unteren Stanbe.

Much in Wien murbe bie Malerei bei bem Mangel an gro-

Beren monumentalen Aufgaben auf eine ähnliche Richtung hinges brängt. Die talentvollsten ber bortigen Runftler haben in frischen lebensvollen Genrebilbern manches Erfreuliche geleistet, z. B. Beter Krafft, F. Walbmüller und Jos. Danhauser. Karl Rahl war Geschicksmaler von bebeutenbem Talent und ibealem Streben.

Der Dresbener Kunstichnle gehören bie ichon erwähnten Julius Schnorr von Carolsfelb und Julius Hübner an. hier wirften Bendemann und Rethel. Als Zeichner haben zwei Dresbener Künstler besonderes Verdienst: Morit Rehich burch seine Umrifzeichnungen zu Göthe, Schiller, Shakespeare, Ludwig Richter burch seine gemüthvollen Bilber aus bem beutschen Volkseleben in seinen Zeichnungen zu Göthe, Hebel u. f. w.

Alls Runftidulen und Bereinigungspunkte von Künftlern versteienen noch einige Stäbte Deutschlands Erwähnung. Frankfurt a. M., an bessen Kunstinstitut Beit, Steinle, Beder u. a. thätig waren. Karleruhe, bessen Kunstichtle burch Lessing, Schirmer u. a. Bebeutung gewann, Stuttgart, wo ber schon genannte Neher neben bem vielseitigen historien- und Genremaler Rustige und bem gediegenen Laubschaftsmaler Funk wirken; Königsberg, wo als tüchtiger historienmaler Rosenfelber thätig ist, und Beismar, wo B. Genelli aus ber Münchener Schule und Friedrich Breller wirken; letterer einer ber größten neueren Laubschaftsmaler in ibealer Richtung in seinen herrlichen Kompositionen zur Obossee.

#### In ben übrigen ganbern

bleibt bie Malerei bieses Jahrhunderts hinter berjenigen Deutschlands zurück. Die französische Malerei, welche auch die Einwirkung der Romantik ersuhr und mehr nach der realistischen Seite neigt, kann sich in idealen Kompositionen nicht mit der beutschen messen, übertrifft sie aber an coloristischer Wirkung und naturalistischer Krast. Wir nennen die bahnbrechenden genialen Meister Gericault und Eugene Delacroix, serner Horace Vernet mit seinen hinreisenden Schilderungen afrikanischer Kämpse; Paul Delaroche mit seinen ausgezeichneten historischen Vilberungen des italiens Kobert mit seinen vorzüglichen Schilderungen des italienschen Bolksledens. Alls glänzende Coloristen sind vorzüglich

M. Fleury, L. Cogniet und A. Decamps zu nennen, als Genremaler F. Biard und Meissonier, als Wildnigmaler erfreut sich Winterhalter eines bebeutenden Ruses. In der Landschaft endelich gehören Th. Nousseau und P. Flandrin, neuerdings Daubigny, Dupré und Corot zu den vorzüglichsten Künstlern. Die Thiermalerei wird vertreten durch den genialen Troyon, die talentvolle Rosa Bonheur und manche andere Künstler. Auch die Schweiz besicht an dem Genser Calame einen Landschaftsmaler, der mit heher Meisterschaft die großartige Alpennatur seines Heimathselandes zu schildern wußte.

In Belgien repräsentirt in ben beiben Bilbern "Abbankung Karls V." von L. Gallait und "Compromiß bes nieberländischen Abels" von E. de Biesve die Kunst die volle Gewalt der Wirklickeit. Die moderne geschichtliche Malerei hat unläugbar durch biese Spoche machenden Bilber einen bedeutenden Impuls erhalten: Neben diesen Meistern sind Wappers und Nicaise de Kenser als Bertreter derselben Auffassung zu nennen. Unter den niedersländischen Genremalern steht Leus in Antwerpen, unter den Landschaftern B. B. Koekkoek in Cleve, unter den Thiermalern Eugen Berboekhoven in Brüssel in erster Neihe.

Auch England hat in neuerer Zeit eine glänzende Entwicklung ber Malerei ersahren; boch beschränkt sich bieselbe hier auf Genre, Lanbschaft, Borträt und Thierstücke. In der vorzüglich ausgebilsbeten Aquarellmalerei hat überdies England eine unübertresseiche Bollendung erreicht. Sir Charles Eastlake bildete sich nach den großen Meistern Italiens, vornehmlich den Benezianern. David Wilkie ist der geniale Darsteller des schottischen Bolkselebens. Der Landschafter Turner ist durch seine glänzenden Lichtwirkungen berühmt; Landscher such als Thiermaler seines Gleichen.

Gine erfreuliche Erscheinung unserer Zeit ist bie allgemeine Theilnahme an ben Werken ber Kunst, bie besonders gefördert wird burch bie in umfassender Weise gepflegten Bervielfältigungöfünste. Nicht bloß ber Aupferstich und Stahlstich wird burch tuchtige

Meister geübt, nicht bloß ist ber lange vernachläßigte Holzschnitt wieber zu Ehren gebracht, bem wir Werke verdanken wie Ludwig Richters Darstellungen bes beutschen Bolks und Familienlebens und bas große Bibelwerk von Julius Schnorr, sondern auch eine neue Ersindung, die Lithographie, breitet sich immer weiter aus in ihren mannigsachen Weisen, und endlich fügen Daguerreostypie, Photographie und Stereoskopie diesen reichen Mitteln der Berbielsältigung noch neue glänzende Ersolge hinzu.

# Vierter Abschnitt.

# Die Mufit.

# Cinleitung. Die Elemente der Conkunft.

Die Mufit ift bie Darftellung tes Schonen burch Tone. Das Erfte und Befentlichfte in ber Mufit ift ber Befang ober bie De= lobie, b. b. bie gur iconen Ginheit verbundene Aufeinanderfolge von Tonen. In ber Melobie entwidelt fich ber mufikalifche Bebante, legt fich bie Empfindung auseinander. Die Sarmonie (Busammenklang) aber verftartt bieje Empfinbung, indem fie ihr Fulle verleiht; fie vervielfältigt fie aber aud, fie fcattirt, ruft burch Ausweichungen (Mobulationen) mancherlei Gegenfate hervor, bringt burd Confonangen (barmonifden Busammenklang) und Diffonangen Licht und Schatten in bas Tongemalbe. Damit jeboch bie Tone ber Melobie und harmonie nicht verschwimmen und regellos burd; einander tonen, wird ihre Aufeinanderfolge geregelt burch ben Rhythmus (Tonmag). Es muffen in ber Melobie lange und furge Tone miteinander abwechseln, ober, wo gleiche Langen find, biefe burch Takt und Accent geregelt fein, fo bag ein Ion ale abhängig ericheint von bem anbern. Der Tatt ift bie Regel unb Orbnung; aber er barf nicht bie Freiheit ber Darftellung beberr= iden wollen.

Bie die Gefühle wechseln, ber Affett sich hebt ober fentt, so muß auch ber Rhythnus in einem und bemfelben Stude sich besichteunigen ober vergögern.

Ein Weiteres ist bie Dynamit, die Stärke bes Tons. Die Kraft, in welcher ber Singende ober Spielende seine Tone hervorbringt, muß ber treue Ausbruck seiner innern Stimmung, eine wesfentliche Offenbarung bes Lebens selber fein.

Diese vier Momente mussen zusammenwirken, wenn bas Tonstück ben Einbruck eines schönen Ganzen machen soll, aber sie brauchen beßhalb nicht immer in gleicher Geltung aufzutreten; es wirb balb bieser, balb ein anderer Moment überwiegen. In ber neuern Musik ist die Harmonie zur großen Herrschaft gelangt und hat ihr Mannigsaltigkeit, Kraft und Fülle verlieben, aber wenn sie ihr Maaß überschreitet, gewährt sie bloß sinnlichen Esset.

Den Ausbruck kann man von keinem Meister lernen, so wenig als man Empfindungen und Gedanken lernen kann, das eigne Gefühl muß ihn geben. Nur ein burchgebilbeter Mensch kann mit Ausbruck singen ober irgend ein Instrument spielen.

Das Musitstud muß erforscht, verstanden, es muß innerlich erfast werben.

## I. Die Conkunft im Alterthum.

Die Musit ist eine ber ältesten unter ben schönen Künsten; sie, die Muttersprache bes empfindenden Menschen, die Universalssprache der Menschheit, hat ihre Urheimath in Asien, dort nennt uns die heil. Schrift unter dem ersten Geschlechte der Menschen den Judal, "von dem die Zithers und Harfenspieler kommen." Auf den Hochebenen Asiens sangen Hirten ihre kunstlosen Lieder. Die heil. Schrift berichtet uns weiter von dem herrlichen Lobgesang Moses' und Mirjam's, die Mauern Jericho's sielen unter dem Schall der Posaunen. David, der dem Gottesdienst zuerst eine höhere Weihe gab, führte auch einen ausgebildeten Tempelgesang ein. Die musikalischen Instrumente, welche zu seinen herrlichen Psalmen erschallten, waren Harfe und Zither, Trompete und Pauke. Unter Salomos kunstliebender Regierung gelangte die hebräische

Mufit zu ihrer Bollenbung. Er ließ bas toftlich buftenbe Sanbels bolg zu Inftrumenten fur bie Tempelmufit verwenben.

Auch bei ben Negyptern fehlt es nicht an Zeugnissen einer ausgebildeten Musik, von ber uns nicht bloß herobot Kunde gibt, sondern auch zahlreiche Abbildungen von Sängern und Sängerinnen mit großen harfen und andern Instrumenten, die man auf ben Wandgemälden bei Schilberungen von Festen und Feierlichkeiten aller Art sieht, Bestätigung gewähren.

Bei ben Griechen wurde schon früh ber hohe Werth ber Musik erkannt. Es entwicklte sich unter biesem reich begabten Bolke eine Kunstgattung, wie sie bem innersten Wesen seines freien Staatslebens entsprach; das Drama, in welchem ber Chor einen hervorragenden Bestandtheit bildete. In der Blütbezeit des alten Griechenlands bestand ber Chor aus einer Anzahl von Personen, die während der ganzen Ausstührung in der Orchestra, von welcher unser "Orchester" abstammt, als Zeugen der Handlung weilten. Trat in der Darstellung eine Pause ein, so trug der Chor Gesänge vor, welche, an die Handlung anknüpsend, die Ressensen und Empindungen über das Gesehene und Gehörte in seierlichen Rhythmen ausbrückten. Die erhaltenen Tragöbien eines Neschulos, Sophosses und Euripides geben uns Beispiele bieser erbabenen Gesänge.

Den Römern fehlte bas tiefere Verständniß für bas Schone, baber fand auch die Musit bei ihnen keine höhere Pflege. Sie wurde ausschließlich von Eklaven und Freigelaffenen geubt.

## II. Die Conkunft im Mittelalter.

Die römische Weltherrschaft zerfiel in Trümmer, und über ihrem Grabe erhob sich siegreich die welterlösende Lehre des Christenthums. Zeht erst konnte die Musik im Dienste einer neuen, tieseren Gottesanschauung sich in ganzer Macht entsalten. Aber die ersten Keime sind nur zart und schücktern. Sie treten uns entzgegen in dem schlichten Gemeindegesang, mit welchem die ersten Christen in den Katakomben, oder in andern abgelegenen Orten ihre gottesdienstliche Feier, nach dem Vorgange des jüdischen Tempelzgebrauches begleiteten.

Den ersten festen Grund zu einem geregelten Kirchengesang verdanken wir bem heil. Ambrosius, ber am Ende bes 4. Jahr- hunderts als Bischof zu Mailand lebte. Zwei Jahrhunderte lang herrschte ber Ambrosianische Kirchengesang, dis Papst Gregor d. Gr. die weitere Entwicklung der kirchlichen Sangeskunst sich vorsetzte. Er vermehrte die vier ambrosianischen Kirchentone auf acht; ihm verdanken wir das erste Denkmal einer Notenschrift in sogenannten Neumen (im Mittelalter übliche Notenzeichen vor der Ersindung der eigentlichen Notenschrift), wodurch er die Grundlage unsres heutigen Notenssssschaft. Doch auch in den nächsten Jahrhunderten sind, ähnlich wie in der gesammten christlichen Kunst, nur schwache Fortschritte zu spüren.

In Deutschland wird uns freilich schon aus ber Beibenzeit von hörnerschall und Rriegogelang bei ben alten Germanen berichtet. Das Christenthum aber brachte erst bie streng römischen Rirchensgefänge. Rarl b. Gr. bemuhte sich, burch herbeirufung italienischer Sänger seine rauben Boller zu bilben.

Die Tonkunft jener Zeit mag wohl vorwiegend bem Gesange bienen, aber bei glänzenden Festen erscheint eine zahlreiche Schaar von Spiellenten, es werden sogar einzelne Künstler namhaft gemacht, z. B. im Nibelungenlied der fühne Spielmann Bolter, König Epels Fibelspieler u. A. Fibel, Harse und Horn waren beliebte Tongeräthe.

Das Mittelalter mit seinem Mangel an wissenschaftlichem Bertehr konnte die Tonkunst wenig über das Kindesalter hinaussühren. Während eifrige Mönche den Kirchengesang weiter bildeten, die Notenschrift ersanden und nach dem Gesetz des Tonsates sorschten, sinden sich die ersten Spuren einer Harmonielehre im 10. Jahrhundert in Flandern in einer Schrift des Mönches Hucdald. Balddarauf verbessere Guido von Arezzo, ein italienischer Klosterskruder, die Notenschrift. Nach seinem Gedurtsorte Arezzo wurden die aretinischen Sylben: Ut, re, mi, fa, sol, la (die man zu Gezsangsübungen anwendet) benannt. Sie sind einer Hymne an den heil. Zohannes entnommen: Ut queant laxis Resonare sibris Mira gestorum Famuli tuorum Solvo polluti Labii reatum, Sancte Johanne. Später wurde ut ausgesassen und do gesetz und si beigefügt.

Wie die gesammte Kunft der Zeit, war auch die Musik im ausschließlichen Besith der Kirche gewesen. Nur in den Klosterschulen wurde sie gepflegt; kein Wunder, daß sie wie alle Bilbung jener Zeit ein scholastisches, streng bogmatisches Gepräge trug.

Das 12. und 13. Jahrhundert brachte freiere Regungen zur Entfaltung, man fing besonders in der Provence au, sich dem Gessang und der Tichtkunst hinzugeben, in Frankreich gewannen die Troubadours, in Deutschland die Minnesanger Bedeutung. Als die Romantik des Ritterthums zu äußerlichen, conventionellem Wesen entartete, sank auch die Blüthe des Minnesanges, und der Gesang rettete sich in die friedlichen Werkstätten der Bürger, es entstand der Meistersang.

Auch ben Aufführungen geiftlicher Spiele, bie schon im frühen Mittelalter begannen, fehlte es nicht an ber unentbehrlichen musiskalischen Bugabe.

So war bas 15. Jahrhundert angebrochen, ohne daß die Musik über vereinzelte und spärliche Ansätze zu einer künstlerischen Entwicklung hinausgekommen wäre. In Wahrheit konnte von einer musikalischen Kunst noch nicht die Rede sein. Die bildenden Künste und selbst die Poesse waren ihr weit vorausgeeilt, und die Musik, ungelenk und unmelodiss wie sie war, konnte entsernt nicht daran benken, dem Seelenleben zum Ausbruck zu dienen.

# III. Die Conkunst des 16., 17. und 18. Jahrhunderts in den Niederlanden und Italien.

Wie von ben Nieberlanden die Malerei der neuen Zeit durch Erfindung und Bervollkommnung der Delfarben ausging, so war dieser ächt germanische Bolköstamm bazu berusen, auch für die Musik bie scholastischen Fesseln des Mittelalters zu brechen und dunsbildung der Gesetze der Harmonie eine breite Basis für die höhere Entsaltung der Kunst zu legen.

Was Hubert und Johann van Eyd für bie Malerei, bas wursten Düsay, Odenheim und Josquin bes Prés burch Aussbildung bes contrapunktischen Sates für die Musik. Größer noch als biese ist Orlando Lasso ans Mons im Hennegau, 1520—1594.

Er führte, was jene begonnen hatten, bie niederländische Kunst bes Contrapunttes, zur höchsten Bollendung; er setzte durch seine geistlichen und weltlichen Compositionen ganz Europa in Erstaunen. Seine mit kostbaren Malcreien geschmückten Manuscripte werden noch in München ausbewahrt, unter andern die sieben Bufpfalmen.

Er ist ber lette in ber Neihe ber großen nieberlänbischen Meister, fortan treten Deutschland und Italien bie Führerschaft an im Reiche ber Tontunft.

Giovanni Bierluigi ba Baleftrina, ber Reformator ber Tontunft, mar zu Baleftring, einem Ort im Gabinergebirge bei Rom 1524 geboren. Er hatte fich bereits allgemeine Unerkennung als bervorragender Confunftler errungen, ale er mit einem Auftrag betraut murbe, ber fur bie fernere Entwicklung ber Tontunft entscheibend werben follte. Bapft Marcell II. war im Begriff, bie Munit aus ber Rirche zu verbannen, benn fie hatte fich auf Abwege verirrt und burch gefünfteltes Wefen bie Burbe und Sobeit ber firdliden Reier verlett. Man war baber entschloffen, gum einfachen gregorianischen Gefange gurudzukehren, mofern bie Dufit fich außer Stanbe zeige, ber Beiligfeit ber firchlichen Sanblung jum feierlichen, ergreifenben Ausbrud zu bienen. Da arbeitete ber junge Paleftrina für ben Oftersonntag eine fechoftimmige Deffe aus und bat ben Bapft, fie aufführen zu burfen. Diefe Diffa Marcelli ift noch vorhanden. Der beilige Bater außerte fich barüber: "Dies find bie harmonien bes neuen Gefanges, welche einft ber Apostel Johannes im himmlischen Jerufalem gehort bat." Paleftrina murbe barauf Rapellmeifter an St. Beter.

So begann mit Palestrina die Glanzepoche ber Kirchenmusit. Eines seiner früheren Werke sind die Improperien. Das Stabatmater, von ihm für die sixtinische Kapelle ausgesührt, soll die Krone all seiner Werke sein. Hätte Pierluigi nichts Weiteres gesichrieben, es würde hingereicht haben, seinen Namen zu verewigen, wie die himmelfahrt Christi den Rafael.

Paleftrina begründete zugleich eine neue Musitschule, aus ber Gregorio Allegri, ber Tonbichter bes weltberühmten Mijerere, bervorging.

Neben ber Kirchenmusit entwidelte fich in ber Mitte bes Leitsaben jur Kunfigeschichte.

16. Jahrhunderts auch die weltliche Mufik unter dem Einflusse eines freieren Lebens, in welchem Künste und Wissenschapt gepstegt und gefördert wurden. Aus dem von Instrumenten begleiteten Einzelvortrage eines Gesangstüdes, meistens nuthologischen oder schäfterlichen Inhalts, ging um 1590 die Oper hervor, b. h. das nur musikalisch vorgetragene gemische, einz und mehrstimmige Schauspiel, schezhaften oder ernsten Inhalts. Die ersten Werke, die man als Opern bezeichnen kann, waren "Daphne und Eurysdiece," beide von einem Italiener Rinuccini gedichtet; wenigstens datirt man von der Aufschrung dieser Werke die Ersindung der Oper.

Gleichzeitig ungefähr entstand in Mittelitalien zu größerer Festigung religiösen Sinnes das Oratorium, musikalisches geistliches Drama. — Sowohl in diesem wie im folgenden Jahrhundert blühte die Musik neben Künsten und Wissenschaften in Italien, es trat in der That eine Glanzperiode, eine Zeit des Umschwunges ein, die den Einsluß Italiens auf musikalischem Gebiete für ganz Europa maßgebend und entscheiden machte. Alessandro Scarslatti (1650—1725), Gründer der neapolitanischen Schule, war entschieden einer der größten Meister seiner Zeit, gleich bedeutend in tiesster Kenntniß der Gesetz bes Contrapunktes, wie in der dramatischen Recitation und in Gestaltung von Melodien voll erhabener und großartiger Schönheit.

Noch hoher flieg die Bebeutung biefer Schule burch Scarlatti's vorzüglichen Schüler Durante, ber fein Talent aber nur im Dienfte ber Kirche geltend machte, während fein ebenso reich bes gabter Zeitgenosse Leonarbo Leo, Direktor bes Conservatoriums zu Neapel, nicht bloß für die Kirche, sonbern auch für die Oper trefsliche Werke schus.

Mit bem Emportommen ber Oper gewann auch ber Gesang eine größere Bebeutung, und ber Sologesang ersuhr eine besondere Pflege und Ausbildung, namentlich im 18. Jahrhundert unter dem berühmten Gesanglehrer Niccolo Porpora, der, was den Gesang andelangt, noch von seinem Schüler Carlo Broschi (ober Farisnelli) übertroffen ward. Ein Schüler bes Letteren, Caffarelli, entzucht als Sopranist ganz Europa durch seinen unvergleichlichen

Wefang. Unter ben Sangerinnen bes 18. Jahrhunberts mar bie berühmte Fauftina Borboni (Saffe) eine ber bebeutenbsten,

Für bie Entwidlung ber Pianoforte: Musit hat zuerst Domenico Scarlatti, ein Sohn bes früher genannten Alessanbro Scarlatti, Evoche gemacht.

Das Orgelspiel stammt schon aus ber frühesten Zeit ber Kirche. Ludwig der Fromme ließ in Benedig eine Orgel ansertigen für die Kirche in Nachen, boch war noch im 13. Jahrhundert eine Orgel ein seltner, hoch gehaltener Schat. Im 16. Jahrhundert hatte Italien zwei tüchtige Meister des Orgelspieles, die beiden Gabrieli, welche nach einander Organisten am Dom des heil. Marcus in Benedig waren und der venezianischen Schule angehörten, die neben der römischen und neapolitanischen eine wichtige Pflanzstätte der Tonkunst war.

Nachbem italienische Musik, italienischer Gesang brei Jahrhunberte lang bie Oberherrschaft in ber gebilbeten Welt gehabt, strebten bie Italiener auch noch im 18. Jahrhunbert ben Platz zu behaupten, aber sie verfielen mehr und mehr in bas Sinnliche, süßlich Manierirte, konnten also nur ba gefallen, wo Entartung und Schlafiheit bes Geistes und Charakters walteten.

Die herrichaft aber auf bem musikalischen Gebiete fiel fortan ben Deutschen gu.

## IV. Die deutsche Conkunft bis 1750.

Die beutsche Musik hat ihre ersten kunstlerischen Anregungen vom Austanb erhalten. Als sich in Deutschland bas musikalische Leben zu entsalten begann, waren die Niederländer schon weit voran geeilt, und in der Folgezeit wurden die Italiener Bordischer für ganz Europa; sie haben und erst den Blick in die Bunder der Ton-welt erschlossen; die Deutschen sind aber nicht Nachsolger geblieben, sondern den Meistern vorangeeilt, dergestalt, daß sich kein anderes Bolk auf musikalischem Gebiete mit ihnen messen kann in Mannigsfaltigkeit und Reichthum der Ideen, Feinheit der Charakteristik, Kühnheit und Tiese der harmonischen Combinationen und innigem Ausbruck der Empfindung. Die beutsche Musik nahm zuerst zur

Beit ber Reformation einen nachhaltigen Aufschwung burch Gin-führung bes Chorals.

Martin Luther war ein begeisterter Freund der Musik, welscher ben hohen kunstlerischen und sittlichen Werth der Tonkunst zu würdigen wußte und den Unterricht in berselben seinen Freunden dringend empfahl. Mit ihm beginnt die Blüthezeit des Choralsgesanges. Er verdand sich mit den besten Musikern, er selbst fertigte neue Weisen an und regte durch sein Beispiel die berühmten Tonkunstler seiner Zeit an. So kamen gar viele verschiedene Choralmelodien in die Kirche.

In ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts mochte über ben vielen Lehrstreitigkeiten bas Kirchenlied troden und lehrhaft werzben: im Kirchengefang brach ber ursprünglich ebangelische Geist sich Bahn. Die Tonkunst blieb unberührt von ben Streitigkeiten.

Unter Johann Eccard, Schüler bes Orlando Laffo, ging bie Motettenform allmählich in ben einfachen Gemeinbegesang über umb ber Choral entwickelte fich in ber Form bes Liebes für eine Singstimme, die von ben übrigen in ruhiger Begleitung gestragen wird.

Aber schon am Ende bes 16. Jahrhunderts machte ber italienische Einfluß sich beim Kirchengesange gestend, indem berselbe weltliche Elemente in sich aufnahm. Dieser Richtung hulbigte besonders Heinrich Schüt, ber Bertreter bes "neuen Styls."

Die Hausmusik ober Kammermusik, im engern Sinne, also alle die kleinen Tonstüde, die nicht für die öffentliche Aussischung, sondern zum Gebrauch in häuslichem Kreise bestimmt waren, gehört mit ihrem Ansange auch in diese Jahrhundert. Flöte, Geige und Laute standen in großen Shren. Unter den Tasteninstrumenten nahm die Orgel, als das vollständigste Instrument, den ersten Plate ein, nicht allein für die Kirche, sondern auch für den Gebrauch zu Hause neben dem Klavier. Die deutsche Oper, ein rechtes Kind der Zeit, hat im Laufe der Zeit Allgemeinherrschaft gewonnen. Als Lieblingsspiel der Phantasse, als ein wunderliches Ding voll reizgender Thorheit und Liebenswürdigkeit, voll Erhabenheiten und Flachheiten, voll Bunder und Unsinn, ist sie aus Allerinnigste mit dem ganzen Wesen und Treiben der Welt verschmolzen. Das mittelsalterliche Oranna war untergegangen und an seine Stelle war die

Oper getreten. Als Bater ber beutschen Oper wird heinrich Schütz genannt. Der Text zur ersten Oper stammt von Martin Opit, ber bie vom Italiener Ranuccini gebichtete "Daphne" ins Deutsche übersetze.

Während das beutsche Reich noch an den Wunden des 30jährigen Krieges zu leiben hatte, richtete man sein Augenmerk auf Italien und scheute nicht den außerordentlichen Kostenauswand, um italienische Tonkunstler und Sänger zu gewinnen. In Hamburg wurde der Kultus der Oper auf die bedeutungsvollste Höhe getrieben, indeß erlosch der Glanz dieser ersten Opernperiode sehr bald wieder.

Das beutsche Orgelspiel beginnt im 16. Jahrhundert sich mehr und mehr zu entwickeln, im 17. Jahrhundert wird unter andern J. Froberger, ber nach einem Leben reich an Abenteuern, in Mainz starb, genannt als ausgezeichneter Organist.

Seinen Sobepunkt erreicht aber bas Orgelfpiel erft burch bie Familie Bad, namentlich in Johann Gebaftian Bach, geboren 1685 in Gifenach, biefem Reprafentanten jenes echten ungefälichten Burgerthume, wie es in bie Berberbnig bes 18. Jahrhunberts hineinragt, biefem Mufterbilbe eines bescheibenen, in Berborgenheit und Armuth gehüllten Runftlerlebene. 1723 warb er Mufikbirektor an ber Thomasschule in Leipzig. 1750 ftarb er, nachbem er in ben letten Lebensjahren erblindet mar. 3. G. Bad, burchbrungen von ber Begeifterung für ben Rirchenglauben, verwies bie Deutschen querft wieber auf ihr beutsches Bemuth und feste burch feine majeftatifden Orgelcompositionen, burch feine erhabenen Fugen (Retten= fat, wo eine Stimme ber anbern nachspielt) und Baffionsmufiten (Matthaus-, Johannespaffion), feine Rantaten, Motetten, Chorale, bie beutsche Dufit in ihre Rechte. Alle feine Werte, auch bie geringften, hat er gur Chre Gottes geschaffen. Im Orgelipiele ift noch nichts vollenbet worben, bas Gebaftian Bad, uns nicht unenb= lich größer und reicher hinterlaffen hatte.

Unter seinen Sohnen kommt Friedemann seinem Bater am nächsten, er ist bekannt als ber "Hallische Bach." Emanuel ist ber weltlich elegantere, ber "Hamburger Bach." J. Christian wurde ber "Englische Bach" genannt, er schrieb Opern. Johann Christoph Friedrich war ber "Bückeburger."

Gleichzeitig rief Georg Friedrich Sandel feine grofartigen Dratorien ine Leben. Mufter für alle Zeiten, bereiteten fie bem beutschen Bolte unvergänglichen Rubm bei bem verwandten englifden Bolfe. Sandel mar 1685 in Salle geboren, geborfam bem Billen feines Baters ftubirte er Jura in Salle, und blich auch noch nach bem Tobe bes Batere feinen Stubien treu, wenn auch bie Tonkunft fein hauptfächlichftes Streben war, Die Gehnsucht, fich in ber Welt umgufeben, trieb ibn jeboch, 19 Rabr alt, nach Samburg. Bier mar bamale ein fo reges mufitalifches Leben, baß Banbel fich feffeln lieg und feine erfte Oper gur Aufführung brachte. Bon nun an wibmete er fich ausschlieflich ber Dufit, murbe Direttor ber Oper in Berlin, reiste fpater nach Stalien, übernahm nach feiner Rudtebr bie Stelle eines Ravellmeiftere in Sannover und befuchte 1710 England, bas er von 1712 an ju feinem bleibenben Aufenthalt erwählte. Bum Glud fur bie bobere Runft ließ er bier bie Bubne fabren und betrat bie Babn, bie ibm bie bochfte Balme bringen follte; er wibmete fich gang bem Oratorium, und erlangte auf biefem Felbe ben Gipfel unerreichter Meifterschaft. Der "Meffias" eröffnete bie Reihe feiner größten Schöpfungen, ibm folgte Samfon, Jubas Mattabaus, Jojua, Efther, Athalie, Ifrael in Gappten, Gaul.

Sandel bildet einen eigenthümlichen Gegenfatz zu Bach: Dieser ftill und burftig im Kreise seiner Schüler und einer zahlreichen Familie lebend, durch die Schwere seiner Schöpfungen nicht volksthümlich; jener im regen Getriebe der Welt, im Umgang mit den Großen erstarkend, gebieterisch und undeugsam, vom Glück mit Reichthum und Ruhm überschüttet, herr inmitten eines fremden Bolkes, das ihn hoch ehrt. hier der stolze Genosse des brittischen Abels, bort der arme beutsche Kantor. Wie zwei Riesen siehen sie an der Pforte der beutschen Tonkunft. Beide Sachsen niederen Standes, von ihren Zeitgenossen hochgeehrt, thätig die zum letten Lebenshauche, durchdrungen vom Geiste protestantischer Gläubigkeit.

Sie schließen biefen Zeitraum ab, vorwiegend als Bertreter ber geistlichen Tonkunft, bie fie noch mit bem Tieffinn und ber Glaubensfreudigkeit eines Luther auffassen.

## V. Die deutsche Conkunft der klaffischen Epoche.

Die Blüthe ber beutschen Tonkunst fällt mit bem Aufschwung ber beutschen Poesie in bieselbe Zeit, beibe erreichen in ber zweiten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts ben Gipfel classischere Bollensbung. Auf bem Gebiete ber Kirchenmusik war burch Sebastian Bach und händel ber höhepunkt erreicht worben, nun entwickelten sich auch Oper und Instrumentalmusik zu höherer Selbständigkeit.

Glud, Handn, Mogart find jene erhabenen Meifter beutscher Tontunft, die an Gebiegenheit und Kraft ihren Borgangern Bach und Handel nicht nachstehen, an Neuheit und Mannigsaltigkeit ber Erfindungen sie noch übertreffen. Gie find mustergultig für Mit-

und Nachwelt geworben.

Chriftoph Ritter von Glud, geb. 1714, mar feiner Beburt nach ein Deutscher, er erhielt auch feine erfte musikalische Bilbung in Brag, frater aber lebte er abwechselnd in Italien, London, Rovenbagen und Wien. Er fcblog fich in feinen früheren Opern gang bem berrichenben italienischen Geschmad an, ichlug aber mahrenb feines Aufenthalts in Wien 1762-69 eine neue Bahn ein, und wurde ber erfte, burch ben bie Oper ein beutsches Geprage erhielt. 218 erfte Frucht biefes reformatorifden Beftrebens ericbien 1762 Orpheus und Gurphice auf bem Wiener Operntheater und erlangte großen Beifall. Freier noch von ben berkommlichen Digbrauchen war bie nun folgende Alcefte. Allein bas bamalige mufikalifde Deutschland verftand ihn nicht. Er ging baber nach Baris und es gelang ihm burch Bermittelung ber bamaligen Rronpringeffin Marie Antoinette, feiner Gonnerin und einstigen Schülerin, feine Sphigenia in Aulis jur Aufführung ju bringen. Der Einbruck war außerorbentlich und binnen zwei Jahren wurde biefe Oper 170 Mal gegeben.

Unter heftigen Kampfen ber Parteien war Glud siegreich bem italienischen Tonsetzer Piccini entgegen getreten, und nun hatte er gewonnenes Spiel, sowohl ben Anhängern ber alten italienischen wie ber französischen Schule gegenüber. Nach einander folgten nun mehrere Opern: Iphigenia in Tauris u. A., die von dem ernsten Streben zeugten, die Oper wieder zur Natur zuruchzusühren

und ihr neben bem musikalischen auch bichterischen, bramatischen Werth zu geben.

Die letten Lebensjahre verlebte Glud in Bien und ftarb bier ben 17. November 1787.

Glud war burd, und burch Runftler, jeber Ton ift in seinen Werken mit bem Ginn bes Wortes innig verschmolzen.

Weil seine Gestalten einer entlegenen Zeit angehören (ber griechischen heroen- und Götterwelt), so sanden seine Werke aber in Deutschland keine eigene Stätte. Glud's großes Berdienst ist, daß er die dramatische Poesse aus hereindrechender heilloser Berwirrung rettete, und daß er ihr Abel und Weihe verlieh. Wie aber jede schöpferische That Keime der Entwickelung in sich trägt, so wurde das Bermächtniß dieses Tondichters der beiden Jphigenien zum reichen Erbe für seine Nachsolger, namentlich für den Schöpfer des Don Juan.

Als Borläufer Hapbn's und Gluck's ift ber schon genannte Emanuel Bach von besonderer Wichtigkeit. Er hatte die Rechte studirt, widmete sich aber später ausschließlich der Tonkunst und wurde in Folge Lehrer des Kronprinzen, nachmaligen Königs Friedrich II., bessen Flötenspiel er auf dem Flügel begleitete. Nach Ausbruch des siebensährigen Kriegs sah Bach sich genöthigt, einem Ruse als Musikdirektor nach Hamburg zu folgen, hier stard er 1788. E. Bach war der eleganteste Clavierspieler, aber auch als Bocalcomponist zeigt er sich als würdiger Sohn seines Baters. Bon seinen größeren Werken sind zu nennen: "Die Israeliten in der Wüste." "Der Morgengesang am Schöpfungstage." Die "Auserstehung und Himmelsahrt Zesu."

Alls kirchliche Tonsetzer in Norbbeutschland schließen sich an Bach G. A. Homilius, ein Sachse, Joh. Friedr. Doles aus Leipzig und J. H. Rolle, Musikvirektor in Magbeburg, endlich Graun. Seine Opern find vergessen, aber seine Musik zu Ramlers Passionsoratorium "ber Tob Zesu" ist von bleibendem Werthe.

haffe und Naumann find in biefem Zeitraume die haupts vertreter ber italienischen Oper, später aber mandte bieser fich ber Kirchenmusit zu. Sein "Bater unser," Text von Nlopstock, ist noch jest geschätht.

and was in as you.

Als unmittelbare Nachfolger ichlogen fich nur Benige bem

Glud'ichen Style an, unter ihnen als Bater ber beutschen Operette J. H. Hiller, ein Mann, ber sich vielsache Berbienste um bie Tonkunst erworben hat. Als Musikbirektor in Leipzig führte er noch im späten Alter bessere Melobien für die Kirchengesänge ein. Sein Choralbuch sand große Berbreitung und von seinen einsachen, gesunden, wahrempsundenen Liedern wurden mehrere zu Bolksegesängen.

Joseph Haydn murbe 1732 in dem niederöfterreichischen Dorse Rohrau geboren, er offenbarte schon früh ein bedeutendes musikalisches Talent und kam deshalb im Alter von 8 Jahren als Chorknabe nach Wien an die Stephanskirche, doch erst 1759 gewann er eine gesichertere Stellung als Musikbirektor des Grafen Morzin und ein Jahr später ward er Kapellmeister bei dem Fürsten Csterhazh, welchen Posten Haydn 30 Jahre lang bekleidete, bis der Fürst stard. Sehr bereitwillig solgte er darauf einem Rufe nach England, sand eine glänzende Aufnahme und brachte dort sortan den größten Theil seines Lebens zu.

In London fand er die'erste Anregung zu seiner großartigen Composition "bie Schöpfung." Ginige Jahre später schrieb ber große Meister "bie Jahreszeiten" und auch bies Oratorium ward mit Begeisterung aufgenommen.

Erft von England aus ift Habbn in Deutschland berühmt geworben.

Handn starb am 31. Mai 1809, tief betrauert, allgeliebt, alleverehrt, allbewundert. Seine Werke spiegeln Einsachheit und Nastürlichkeit, Humor und Liebenswürdigkeit ab. Die ganze Scala ber Empfindungen vom hellsten Jubel bis zu den Schauern des Gesheimnisses durchlief er in seiner Kunst, aber Maaß und Anmuth blieben ihm stets zur Seite, Neid und Eisersucht kannte er nicht.

118 Symphonien, 83 Quartetten, 15 Messen, 5 Oratorien, 19 Opern, 44 Sonaten und eine Menge Lieber und andere musistalische Werke sind von ihm componirt. Hand ist als Schöpfer ber noch jetzt herrschenden Orchestermusik, ber Quartette und Symphonien anzusehen, er wurde hierin der Lehrer Mozart's.

Handn's jungerer Bruder hat sich ebenfalls als Componist einen Namen gemacht, boch beschränkte er sich auf kirchliche Ton-werke. Bon ibm gilt besonders eine Messe in C als classische.

Ein Chrenplat unter ben bebeutenben Kirchencomponisten biefer Zeit gebührt auch bem gebiegenen gebilbeten F. Ch. Fasch. Gines seiner bebeutenbsten Werke ist sein achtstimmiges Miserere. Er war ber Lehrer Zelters.

Bolfgang Amabeus Mogart, geb. ben 27. Januar 1750 in Salzburg, Cobn bes erzbijchöflichen Bicetapellmeiftere bafelbft, war in feiner fruhften Jugend ein mufitalifdes Bunbertind, ichon in seinem 4. Nahre fpielte er Clavier und componirte im 5. Nahre fleine Stude, bie fein Bater bann ju Papier brachte. Muf ben Reisen, bie ber Bater um biese Zeit mit ihm machte, erregte er bie Bewunderung ber Raiferin Maria Therefia; auch in London, wo er im 8. Nabre bie erfte Sonate, und in Baris, mo er feine erfte Symphonie für ein volles Orchefter componirte, ernbtete er Bewunberung. 3m 13. Sahre murbe Mogart Concertmeifter in Galgburg. Bon ba aber folgte er balb feiner Gehnsucht und ging nach Italien, wo er überall burch feine ftaunenswerthen Leiftungen entzudte. Rach Salzburg gurudgefehrt, entichloß er fich in feinem 21. Jahre nach Baris zu geben, aber bier ichlugen feine Erwartungen fehl, und er fand tie Theilnahme nicht wieber, bie man einft bem Rinbe erwies; ale baber von Salgburg bie Berufung gum Sof- und Domorganisten an ihn erging, fehrte er gurud.

Mozart's classische Periode beginnt erst mit seiner Uebersiedelung nach Wien 1781 zusolge einer Aufforderung Kaiser Joseph II., "die Entführung aus bem Serail" zu componiren. Er vollendete biese Oper in kurzer Zeit und erndtete trot ber Kabale ber italienischen Sänger rauschenden Beisall bei der Aufführung.

Im Jahre 1786 erschien: "Figaro's Hochzeit," sanb aber in Wien schlechte Aufnahme. In Prag bagegen erfreute sie sich eines ungewöhnlichen Ersolgs, so baß Mozart tief gerührt gelobte: Beil mich bie Prager so gut versteben, will ich eine Oper ganz für sie schreiben, und es erschien 1787 ber Don Juan, die Oper aller Opern, eine in Musik gesetzte Stusenkeiter ber menschlichen Empfindungen, ein Seitenstüdt zu Göthe's Faust, das ebenso wie dieser ben Ruhm beutscher Tiefe und beutschen Gedankenreichthums in alle Welt getragen hat. "Die Partitur des Don Juan", sagt ein Biograph Mozart's, "zeigt ben vollendeten Ausbruck jener Allseitigkeit, die ben Grundzug bes Mozart'schen Genius bildet." Nach ber ersten Aufführung vergötterte die alte Böhmenstadt Mozart förmlich.

Das letzte Lebensjahr bes Meisters brachte bie "Zauberflote" und "Titus." Erstere wurde in ganz Deutschland mit ungeheurem Ersolge gegeben und machte ben Namen bes Meisters volksthumlich.

Das lehte Aufathmen seines Künstlergeistes sollte sich bem Ershabenen, Göttlichen zuwenden. Mozart hatte das gesammte Gebiet der Tonkunst unendlich erweitert. Die Oper hatte er durch Berschmelzung des deutschen und italienischen Geistes neu bestügelt und ihr den höchsten Ausdruck des musikalischen Drama's gegeben, die Kammers und Quartett-Musik mit der ganzen Leidenschaft seines reichen Seelenlebens und dem Zauber edelster Empfindungen erssüllt, die Symphonie mit Handen und über ihn hinweg erst zum vollen Seelengemälde erhoben, wie wir sie jeht kennen. Zum Schluß sollte er noch ein kirchliches Werk liesern, das an heiligem Ernst und schwungvoller Erhabenheit hinter keinem der Borzeit zurückbleibt: sein Requiem.

Der Tob bes Meisters erfolgte ben 5. Dezember 1791, nach vollenbetem 35. Lebensjahre. Kurz zuvor hatte er bie Ernennung jum Kapellmeister an ber Stephanskirche erhalten.

Nordbeutschland hatte nicht einen ähnlichen Mittelpunkt ber musikalischen Thätigkeit, wie es im Süben Wien war. Die geistsliche Musik besaß nach Bach keinen bebeutenden Meister mehr, ward aber von protestantischen Schuls und Kirchenchören sleißig betrieben. In Berlin begünstigte allerdings Friedrich II. die Tonkunst, in Dresden war aber bis auf Weber's Wirksamkeit Alles italienisch. In Mannheim versuchte man vergebens Mozart zu halten.

Durch Glud, Sandn, Mogart marb Wien ber Mittelpunkt ber

musikalischen Thätigkeit in Sübbeutschland, zwar herrschte noch bis Joseph II. die italienische Musik vor und die großen beutschen Künstler hatten ebensowohl mit der Gehässissistet der Welschen, als mit der Gleichgültigkeit der Landsleute zu kämpsen, aber es ist rühmend anzuerkennen, daß sie mindestens am Kaiserhose und bei dem reichen Abel liebevolle Pflege fand, während Wissenschlant und Dichtunst, weil vom protestantischen Geiste beseelt, in Desterreich ein kümmerliches Dasein fristeten. Besonders thätig war man in der Oper, der ernsten wie scherzshaften, wie sie in Mozart's Zauberzstiete zur ebelsten Darstellung kam.

Auch die Kammermusit gewann burch die gahlreichen Privatkapellen bes reichen Abels die glanzenbste Ausbildung. Die Klaviermusik ward zu hober Bollendung gebracht.

So geschah es, baß während jene großen Meister längst geschieden waren und nur noch beren. Schüler in geringerer Kraft wirkten, Wien noch Jahrzehnte lang bis zu Beethovens Tobe sich bie musikalische Herrschaft bewahrte.

Bie Mogart in ber Oper bas Höchste geleistet hat, so nimmt Beethoven, bas britte Gestirn bieser Periode, in ber Inftrumentalsmusik ben ersten Rang ein. Er barf als bie Blüthenkrone bieser mit ihm zum Abschluß gelangenben Musik: Spoche gelten.

Lubwig van Beethoven wurde geboren zu Bonn 1770, wo sein Bater Tenorist in der kursürstlichen Kapelle war. Bon biesem wurde er mit großer Härte behandelt, die schon früh ein trotiges Selbstgefühl, mißtrauische Abgeschlossenheit und Drang nach Freiheit in ihm erweckte. Im 15. Jahre trat Beethoven als Organist in die Kapelle seines Kursürsten Max Franz, Bruder Kaiser Joseph II., und nahm 1792 seinen dauernden Ausenthalt in Wien; hier arbeitete er ununterbrochen als Componist mit dem angestrengstesten Fleiße, der liebevollsten Ausbauer.

Bis Anfang unsers Jahrhunderts lebte er im Umgange mut ben Gbelsten und Besten der freundlichen Kaiserstadt, aufgemuntert durch wohlwollende Theilnahme. Aber nun wendete sich sein Glück. Reid und Scheelsucht wirkten ihm entgegen, und um sein Leiden zu vollenden, stellte sich allmälig das bitterste Uebel seines Lebens, die Harthörigkeit ein, die später in völlige Taubheit überging. Im Jahre 1804 schrieb er während seines Sommerausenthalts auf

einem nahen Dorse ben Fibelio (Leonore). In kurzen Zwischenräumen bis zum Jahre 1808 erschienen bie 4., 5. und 6. Symphonie. In bas Jahr 1813 fällt bie Beröffentlichung ber 7. (A dur) Symphonie, serner bas Tongemälbe: "Die Schlacht bei Bittoria."

In Jahre 1818—1819 begann er bie Composition seiner großen Missa solemnis, er arbeitete 3 Jahre baran. Inzwischen erschienen mehrere seiner Claviersonaten und die 8. und 9. Symphonie. Der Einbrud, ben die Aufführung der Missa solemnis und der 9. Symphonie machte, war unbeschreiblich groß und herrelich, der Jubelrus enthusiastisch.

Beethovens lette Lebensjahre waren ber Ausarbeitung seiner Streichquartette gewibmet. Er starb 56 Jahre alt ben 26. März 1827. — Seine musikalischen Schöpfungen zerfallen nach Inhalt und Korm in 3 Perioden.

Die erste offenbart uns die volle Poesie und Gefühlsunschulb bes jugendlichen Gemuths; in ihr gibt Beethoven fich noch ganz ben Einwirkungen seiner Vorbilber hand und Mozart hin. hiersber gehören u. A. die beiben Symphonien in C und D.

Die zweite Periode, die ber völligen Selbständigkeit, ist bie glänzenhste und ergiedigste. hierher gehören: die Symphonien Eroica, A-dur, C-moll, die Pastoral-Symphonie und viele andere Werke, sowie die herrliche Oper Fibelio. In der dritten und letzten Periode tritt Beethovens Genius sesselloser, aber auch schwer verständlicher und tiefsinniger auf. Die Symphonie F-dur, die Missa solemnis, die neunte und letzte Symphonie und die letzten Quartette gehören hierher.

Aus Beethovens letten Werken spricht ber Schmerz eines Genius, ber im Werthe seiner eigenen, geistigen Kraft bie Unendelichkeit bes Menschengeistes überhaupt erkennt und ben Druck ber engen Begränzung, unter bem alles Menschliche seufzt, als unendelich lastend empfindet.

Um Enbe seines Lebens stand ber große Meister vereinsamt in seiner zweiten Baterstadt. Man hatte sich bem verführerischen. Sinnestaumel Roffinischer Melobien in bie Urme geworfen.

## VI. Die Mufik des 19. Jahrhunderts.

In Frankreich kann bis auf Giovanni Battifta Lully von ber Musik als Runft keine Rebe sein. Er, ein geborner Italiener, componirte für Ludwig XIV. die erste Menuette, welche dieser zum Erstenmale im Jahre 1663 zu Bersailles tanzte. Der große Denker Jean Jaques Rousseau (1712—78) zeichnete sich auch als Musikschriftsteller aus.

Nicolo Piccini ward ber Abgott ber Pariser, zu seiner Zeit trat Glud in Paris auf und ce entspann sich nun ber berühmte Streit ber Gludisten und Piccinisten (Vertreter ber italienischen Musit). Glud erwarb sich bekanntlich burch seine Iphigenie ben Siegerkranz.

Fast ganz ber classischen beutschen Schule gehörte Luigi Cherubini an, einer ber gebiegensten und begabtesten Componisten aller Länder und Zeiten. Bon Geburt war er ein Italiener, sein zweites Baterland wurde Frankreich; er bildete sich ganz nach dem Borbilde Mozart's, den er sehr ehrte, doch ist er nicht so reich und tief wie dieser. Sein "Basserträger" hat die Runde durch die ganze Welt gemacht. Cherubini's Duvertüren haben bleibenden Werth; auch in Deutschland sanden sie große Anerkennung. Alsechte Künstlernatur hatte er stets das Eble, Erhabene vor Augen, und überließ sich den Eingebungen seines Genius, unbekümmert um den Beisall der Menge. Er starb 1842 zu Paris.

Ein anderer Meister italienischer Nation, an dem der deutsche Einfluß unverkennbar war, und der in Paris seinen Ruhm ebenfalls begründete, war Gasparo Spontini. Für dramatische Musik besaß er besonderes Talent. Glud wurde sein Borbisd. Die Opern: "Die Bestalin," "Ferdinand Cortez," "Olhmpia" verschassten ihm europäischen Ruhm. Friedrich Wishelm III. berief ihn zum General-Musik-Direktor nach Berlin. Hier machte er sich viele Feinde, weil er kein anderes Talent neben sich wollte ausstommen lassen, weil er kein anderes Talent neben sich wollte ausstommen lassen. 1842 legte er sein Amt nieder und lebte in Paris. Er starb 1851 zu Majolati im Kirchenstaat. Spontini ist der Componist des Kaiserreichs, daher das pomphast-heroische Element, das in seiner Musik überwiegt.

Giner ber liebenswürdigsten, melobiereichsten und babei gebies gensten Operncomponisten Frankreichs ist Abrien François Boiels bieu, ber blos für die Opéra-comique gewirkt und mustergültig für den Styl ber seineren Conversationsoper geworden ist. Entsichenes Glüd machte seine Oper: "Der Chalif von Bagbab." 1803 wurde Boielbieu als kaiserlicher Kapellmeister nach Petersburg gerusen. Später kehrte er nach Paris zurüd und componirte hier unter andern: "Das Rothkäppchen," "die beiden Rächte" und die Krone seiner Opern: "Die weiße Dame." Boielbieu starb 1834.

Die Italiener wurden nicht in dem Grade wie die Franzosen von der Gewalt der beutschen Musik ergriffen, dennoch konnten sie sich nicht ganz dem treibenden Geiste der Zeit entziehen. Sonderslich wurden von Mozart angeregt Righini, Kapellmeister zu Prag, Paër und Cimarosa. Die Folge davon war, daß die Oper im Ganzen eine etwas höhere Richtung nahm.

Fernando Paer trat in Rapoleone Dienfte ale Direttor ber italienischen Oper in Barie. Er ftarb baselbft 1839.

Für bie komische Oper wirkten: Giovanni Paisiello und Domenico Cimarosa, ersterer war Kapellmeister in Petereburg, Reapel und Paris, starb 1816 und hat sich namentlich burch bie weltbekannte Arie aus ber Oper: "Die schöne Müllerin": "Mich fliehen alle Freuden," berühmt gemacht.

Gin neues Licht ging Italien, ja ber gangen Welt, auf in bem reichbegabten

Gioachimo Roffini, ber nicht mit Unrecht ber Melodies verschwender genannt wird. Genial, übersprudelnd von neuen Zbeen, klug seine Zeit erfassend, mit den Leistungen des Auslandes in der Instrumentalmusik vertraut, wußte er Eigenes und Fremdes wie in einem Brennpunkte zusammen zu fassen. Seine Opern wurden Beltopern. Die große Menge der Musikfreunde, das Publikum von ganz Europa jauchzte ihm zu. Er hat namentlich durch seine Berke: Othello und Tell gezeigt, daß er mit italienischer Anmuth auch Tiese und Gründlichkeit zu verbinden weiß. Besonders bekannt ist auch seine Oper: "Der Barbier von Sevilla." Kaum ist je ein Künstler mehr vergöttert worden, als er. Man wirft ihm vor, daß er der Zanitscharennusik das bleibende Bürger-

recht im Orchester gab. Ein großer Fehler besteht bei Rossini barin, baß er häusig bie Wahrheit bes bramatischen Ausbrucks bem sinnlichen Wohlksange opserte, baß er burch seine Trillerfünste und Effektpassagen bie Menschenktimme zum Concertinstrumente herabmürbigte, baß er mehr für die Gunft, als für die Kunst schrieb. Daher ist es eben Nossini, ber trot seiner ausgezeichneten Gabe und Leistungen viel beigetragen hat zum Rückgange ber Musik, zum schlechten Geschunack, seelnelsen Ortenkiel, einschläfernden Sinnenseiz. Den höhepunkt seiner Leistungen erreicht die Oper "Wilsbelm Tell" in dem präcktigen Finale der Rütlischen des zweiten Aktis. Mit diesem Werke hat Rossinis seine Thätigkeit als bramatischer Componist abgeschlossen.

Gewiß ein seltenes Beispiel von Charatterftarte, bag ein Kunftler auf bem Höhepunkte seines Ruhmes freiwillig seinem Schaffen ein Biel seht. Nur noch einige Kleinigkeiten hat er veröffentlicht.

Ausgezeichnetes wurde in ber Pianoforte: Musit geleistet von Muzio Clementi, bem Bater ber neuen Kunft bes Clavierspieles, gleich trefstich als classischer Componist, wie als Birtuose. Seine brei Sonaten in C, A, B begründeten in bieser Musikgattung eine neue Spoche und sind die Grundlagen ber modernen Claviersonaten. Sein musterhafter Gradus ad Parnassum ist eines ber trefslichsten Etüben-Werke, die wir besithen, eine spstematische, vom Leichten zum Schwersten sortschreiben Folge von Studien, die für die höhere Ausbildung im Clavierspiel unentbehrlich sind.

In ber Gesangeskunft hat Italien seinen alten Ruhm bis auf bie Neuzeit behauptet. Unter ben Sängerinnen nimmt bie berühmte Angelica Catalani, eine ber größten Sängerinnen, bie je geslebt, ben ersten Rang ein. Sie ftarb 1849.

In unserm Baterlande fand, wie zu erwarten war, Mozart zahlreiche Nachsolger. Die Bahn war gebrochen, und ein reges Leben entwickelte sich nach allen Seiten; sowohl auf die Oper, wie auch auf die Rianosorter-Musik war Mozart's Ginfluß bedeutungs-voll. Wie aus Clementi's Schule der Komponist der unsterblichen Stüden, J. B. Cramer († 1858) hervorging, so wurde Mozart's Richtung von seinem Schüler Joh. Nep. Hummel († 1837 als Kapellmeister zu Weimar) sortgepflanzt und weiter ausgebildet. Ihm zur Seite steht Ignaz Moscheles, Prosessor bes Leipziger

Conservatoriums. Ist ber hummel'ichen Musik mehr bas Gemüthliche eigen, so zeigt sich in ben Compositionen von Moscheles vorwiegend die Resseron.

Noch sind unter ben Pianosortekunstlern und Componisten bieser Zeit zu nennen: Friedr. Kalkbrenner † 1849, Carl Czerny † 1857, H. Herz, geb. 1803, alle Drei sind Deutsche. Kalkbrenner und Herz französirten sich aber, sowohl bem Wohnorte als ber Compositionsweise nach. Jener Hummel'schen musikersüllten Birtuosität trat so mit Kalkbrenner die moderne Virtuosität im einsseitig Technischen, sormell Abgeglätteten, gegenüber. Der zu immer größerem Glanz gebrachte Mechanismus florirte.

Das beutsche Lieb beginnt sich erst zu entsalten, seitbem bie beutsche Dichtkunst ihm würdigere Stoffe zusührte. Mogart und Beethoven haben für basselbe wenig gethan, bennoch haben sie manches immergrüne Blatt bem unverwelklichen Kranze beutscher Gesangeslyrik eingestochten, z. B. Mogart's liebliche Composition bes "Veilchens" von Göthe. Beethoven's "Abelaibe," seine "schottischen Lieber," "ber Lieberkreis an die Geliebte" und Gellert's "geistliche Lieber," sie sind immer eine herrliche Bereicherung unsers Gesangschatzes, aber an Innigkeit und Anmuth erreichen sie nicht jene Lieber, die ber Meister in den Abagio's seiner Symphonien und Sonaten singt.

Noch mancher andere beutsche Tonbichter hat bem beutschen Liebe seine Kraft zugewendet, so F. H. Himmel, gest. 1814, z. B.: "An Mexis send ich Dich" ober bie Lieber seiner melodierreichen Operette Kanchon.

Zwei Tonbichter wandten sich fast ausschließlich ben Göthe'ichen Liebern zu: J. Fr. Reichardt, Hoffapellmeister in Berlin, und Karl Friedr. Zelter, Stifter ber Singakademie in Berlin, Göthe's innigster Freund, gest. 1832. Das Göthe'sche Lied quillt so unmittelbar aus dem unendlich reichen und tiesbewegten Innern bes Dichters heraus, in den Worten selbst liegt schon eine so bezaubernde Sprachmelodie, daß der Componist dieser nur nachzugesten braucht, um einen reizenden Gesang zu ersinden. Reichardt hat in dem: "Sah ein Knad' ein Röslein stehn," "Die Trommel gerührt," ja selbst in dem Liede Klärchens: "Freudvoll und leidvoll" die Leitstaden zur Kunstaeissische.

Berschmelzung von Bolksweise und bezeichnendem Ausbruck so volls ftändig erreicht, daß die Wiedergabe dieser Lieder unübertroffen ist, dagegen verleiht Zelter durch reichere Harmonie und gewähltere Clavierbegleitung seinen Liedern einen eigenthümlichen neuen Reiz.

Sein Bluthenalter erreicht bas beutsche Lieb, als bie glorreiche Beenbigung ber beutschen Freiheitskriege frische frohe Sangesluft in ben Deutschen mächtig angeregt hat. Franz Schubert hat bieses schöne beutsche Eigenthum auf bie Hohe ber Bollenbung gehoben.

F. Schubert war in Wien geboren, und hat auch meistenstheils bort gelebt, im elterlichen Hause (ber Bater war Lehrer). Er starb schon 1828 in einem Alter von 32 Jahren. Erst nach seinem Tobe erkannte man in ihm ben tiesen Meister. Besonders sind es. seine Lieber und Ballaben, die seinen Namen unsterblich gemacht haben. Er hat beren trot seines frühen Tobes, gegen 400 in Musik geseth, 3. B.: "Erlkönig," "Lob ber Thränen," "das Ständchen," "der Wanderer," "hör die Lerche," "gute Nacht," die Müllerlieber, die Winterreise ze. ze.

Unter feinen Symphonien glänzt besonders die C-dur hervor. Der Zahl nach ist sie bie siebente. Schubert hat eine unglaubliche Thätigkeit für den Raum eines zweiundbreißigjährigen Lebens ents wickelt. Bor Allem ist er der bis jeht noch unübertroffene Schöpfer bes deutschen Liedes.

Bir gehen über zu ber romantischen Schule ber Tonkunst und verstehen barunter biejenigen Tonseher, die sich nicht unmittelsbar den durch die Classifter gebildeten Formen anschlossen, sondern in einem freieren Geiste schusen. In der Musik hatte das bunte Farbenspiel, der dämmernde Mondenschein, das Waldesgrün des Nomantischen einen weiten Spielraum, und es wurde dadurch ein großer Reichthum von neuen Ahhthmen, Melodien, Harmonien und Klangsarben erzeugt, der schon in Beethoven's Tongemälden sich zeigt und von den Nachsolgern weiter ausgebildet wurde.

Waren früher bie Opernsujets ber altelaffischen Mythologie entlehnt, so mußte jett bas ritterliche, mahrchenhafte Mittelalter bie Stoffe liefern. In ber erften Reihe biefer Romantifer ftehen: Spohr, Beber, Marich ner.

Lubwig Spohr, Cobn eines Urztes in Braunichweig, zeigte fcon ale Rind große Borliebe fur bie Mufit; in feinem 15. Jahre wurde er vom Herzog zum Kammermusitus ernannt. Im Jahre 1804 machte er bie erfte felbständige Runftreije burch Deutschland, und grundete feinen Ruf eines vollenbeten Meifters auf ber Beige, in Folge beffen er jum Rapellmeifter nach Gotha berufen wurbe. Bier verheirathete er fich mit ber Tochter eines bergoglichen Rammermusitus, bie eine treffliche Runftlerin auf ber Barfe mar. Gie begleitete ben Gatten auf allen Reifen und erwarb fich felbft großen Rubm. 1813 folgte er einer Ernennung als Rapellmeifter nach Wien, und als bier ber Congreg bie glangenbfte und vornehmfte Befellichaft versammelte, mar Spohr ein Mann bes Tages. Er lieferte ein Dratorium: "Das befreite Deutschlanb" und bie Dper "Fauft." - Rad einer Reise nach Italien, bie einem Triumphzuge glich, nahm er bie Stelle eines Mufitbirektors in Frankfurt an, er fcrieb bie Oper: "Bemire und Agor" (mit bem reigenben Liebe: Rofe, wie bift bu fo reigend und milb). Bergebens fuchte man Spohr auf einer Reise nach England in London zu feffeln, er fehrte jurud nach Deutschland und murbe 1822 Softapellmeifter in Raffel. Bier ftiftete er ben Cacilienverein. Es entftanben nach und nach 6 Symphonien von ibm, Sonaten und andere Stude fur Pianoforte und Bioline; bie Opern: "Beffonba," "ber Berggeift," "Bietro von Abano," "ber Aldymift," "bie Rreugfahrer;" bie Dratorien: Die letten Dinge, bes Beilands lette Stunben, ber Fall Babylons, Bater unfer; außerbem Bfalme und anbere Rirchenmusit, viele Lieber und Gesangftude. In ben letten Jahren feines Lebens hinderten ibn fcwere forperliche Leiben am Com= poniren. Er ftarb 1859. Das Grundwefen ber Compositionen Spohr's ift bas Elegische, und im Busammenhang bamit fteht bei allem Abel ber Empfindung ein gewiffer weicher, fentimentaler Bug, von bem alle Tongebilbe Gpohre mehr ober weniger erfüllt find. Bugleich aber athmen feine Werke ben Sauch einer reinen, eblen und oft ichwungvollen Empfindung.

Carl Maria von Weber ist jebenfalls ber volksthumlichste unter ben beutschen Componisten. Er ist geboren 1786 in Gutin,

genoß eine forgfältige Ausbilbung in Salzburg und München, bielt fich langere Zeit in Wien auf und folgte 1803 einem Rufe als Theaterbirettor nach Breslau. In biefe Zeit fällt bie Composition ber Oper "Rübezahl." 1806 ging er nach Rarleruhe ale Rapellmeifter, balb aber vertrieben ibn bort bie Rriegeunruhen und er begab fich auf Reisen, besuchte Berlin, Weimar, Wien, war 1813 bie 16 in Brag. Bahrend biefer Zeit entstanden feine trefflichen Compositionen ber Körnerschen Freiheitslieber, er componirte bann in Berlin brei feiner ichonften Pianoforte-Conaten. Enblich 1817 tam ihm bie Berufung nach Dreeben ale Rapellmeifter und biefe Stellung befleibete er bis zu feinem Tobe. Die Dresbener Oper gelangte unter feiner Leitung gu bober Bluthe. 1807 hatte Weber fich mit ber vortrefflichen Schauspielerin Caroline Branbt verhei= rathet, welcher er auch fein berühmtes Rlavierftud: "Aufforberung jum Tange" wibmete. Die Beit feines Aufenthalts in Dresben ift bie glangenbite, leiber nur zu furze Beriobe feines Schaffens. Die Mufit zum Schaufpiel "Bregiofa," bie Dpern "Freifdut," "Gurnanthe," "Oberon," find bie hervorragenbften Leiftungen feiner Thatiafeit.

Weber ftarb in London 1836, nachdem er unter unendlicher Mühe feinen "Oberon" zur Aufführung bort gebracht.

Weber umsaste nicht allein alle Zweige ber Tonkunst mit großer Meisterschaft, sonbern war auch einer ber gebilbetsten, geistreichsten Männer seiner Zeit, ein gewandter Schriftsteller. Als Componist hat er sein Genie am glänzendsten in seinen meisterhaften Ouvertüren entsaltet. Sie sind an Feuer, lebendigem Fluß der Phantasie und gediegener Verwendung der Orchestermittel unüberstroffene Kunstwerte. Als dramatischer Tonseher richtete er sein Streben darauf, die Charastere seiner Opern in ihren eigensten Zuständen durch alle Momente zu versolgen; es gelingt ihm nicht allein, serne Zeiten und fremde Zonen charasteristisch zu schlöbern, sondern auch das Gebiet der heiteren Wunderwelt mit ätherischen Wesen zu besehen. Bom volksthümlichen Dämenisch-Phantastischen wesen, erhob er sich zum Ritterlich-Nomantischen (im Freischüt) ausgehend, erhob er sich zum Ritterlich-Nomantischen (in der Euryanthe) und von da in das Neich der Elsenwelt (Oberon), die Niemand so bezaubernd darzusstellen wußte, wie er.

In seinen rhythmisch anziehenben und frischen Tonweisen naherte fich Weber ber frangösischen Compositionsart (Cherubini).

Der britte Meister ber sogenannten romantischen Schule, Heinerich Marschner, war in Zittau geboren. Obgleich seine musistalische Begabung sich schon in früher Jugend zeigte, so wurde die Musik boch nicht sofort von ihm als Lebensberus erwählt, vielmehr studirte er noch 1816 in Leipzig die Nechte, aber hier faßte er ben Eutschluß, sich ber Musik ausschließlich zu widmen, und nun führten ihn seine Studien nach Wien, Pressdurg, Pesth.

Seit 1822 nahm Marschner seinen Wohnsit in Dresben, wo ber 10 Jahre ältere Weber ihn sehr freundlich aufnahm. Im solzgenden Jahre wurde er Direktor ber italienischen Oper in Oresben. 1826 vermählte er sich mit einer berühmten Sängerin Marianne Wohlbruck. Zu ber nun zunächst erscheinenden Oper "Namphr" lieserte sein Schwager ben Text nach einer angeblich Byron'schen Erzählung. 1829 vollendete er die Oper: "Der Templer und bie Audin," nach dem Roman von Scott "Jvanboe."

1831 finden wir Marschner als Hoftapeltmeister in Hannover und seine nächste bedeutende Arbeit war: "Hans Heiling" mit Text von Eduard Devrient, bamaligem Opernsänger in Berlin. Mit diesen drei Opern (Bamphy, Templer und Heiling) war Marschners Bedeutung für die Bühne abgeschlossen, er lieferte nur noch untergeordnete Sachen, zog sich allmählig zurück, ging 1860 nach Paris und starb 1861 in Hannover.

Ueberall in Marschners Hauptwerken tritt seine Begabung für bie Liebersorm uns entgegen. Die Romanze auf bas stolze England ist volksthümlich in Deutschland geworben. Marschners Lieber sind in ber Gesangwelt weit verbreitet, z. B. bie Lieber bes Orients nach ben Dichtungen von Stieglit, die hebräischen Gefänge nach Byrons Texten und bie herrlichen Lieber bes Griechen-Müller.

Solche Mufter mußten Rachahmung finden, die beutschen Opernscomponisten ber letten 30 Jahre stehen auf ihren Schultern, sowie biese sich auf Beethoven und Mozart stützten. Unter ihnen sind zu nennen: Conradin Kreutzer, † 1849 (Nachtlager von Granada), Carl Gottlob Reißiger. Der vorzüglichste Schauplatz seiner Thätigkeit war Dresben, wo er seit 1826 Kapellmeister bes Königs war. In diesem Jahre componirte er eine Messe und bas Melos

bram Pelva, sowie bas Melobram: "Die Felsenmuble" mit meisterhafter Quverture. Als Liebercomponist hat er sich einen Weltruf erworben. + 1859.

Von Friedr. v. Flotow haben wir Stradella, Martha, Jutra, Opern eines leichten, anmuthigen Genres.

Die komijche Oper fand ihren hauptvertreter in Alb. Lorting, seit 1833 in Leipzig; mit seinem "Czaar und Zimmermann" brach er sich Bahn burch gang Deutschland. † 1851.

Baris hat feit 3 bis 4 Jahrzehnten bie Bebeutung ber wich= tigften mufitalifden Beltftabt erlangt. Dicht allein haben bier alle wirklich hervorragenden Leiftungen auf mufikalifdem Gebiete Unerfennung und Burgerrecht gefunden, Paris ift auch ber Wohnsit einer gablreichen Reibe mufikalischer Gelebritäten geworben. Alle bebeutenberen italienischen Operncomponisten ber neueren Beit haben in Frankreich ein zweites Baterland gefunden, von beutschen Meiftern besonders Meyerbeer, ber baber auch gewöhnlich ben Frangofen beigegablt wirb. Er war ber Cobn eines jubifden Banquiere in Berlin, ein Schüler Beltere. Geine weitere Ausbilbung fant er in Darmstadt. Bier componirte er unter andern bie Dper Rephta. 1814 erregte er als Pianift allgemeines Auffeben. 2118 Roffini's glangenbes Geftirn auftauchte, eilte er nach Stalien, fant aber nur vorübergebenben Beifall. Meyerbeer fdwieg inchrere Sabre, bann wandte er fich an Eugene Scribe wegen eines Operntertes und componirte "Robert le Diable." 1831 ging bie Oper in Baris in Scene. Der Erfolg mar beispiellos. - Gede Rabre fpater folgten bie Sugenotten, welche gleich "Robert bem Teufel" bie Reife über alle Buhnen ber Welt machten, 1842 wurde Meyerbeer an Spontini's Stelle als General-Mufitbireftor nach Berlin berufen. 1849 veröffentlichte er ben " Propheten."

Außerbem hat Meyerbeer Lieber und Gefänge (meist init französischem Text) und andere Gelegenheitssachen componirt. Seine Leistungen sind nicht unangesochten geblieben und die Borwürse, die man ihm macht, sind nicht unbegründet. Der Zweck seines Schaffens sei nur, heißt es, zu reizen und zu blenden, sein Ziel sei: Beisall ber Menge. Sein Schaffen beruhe nicht in einer hohen und heiligen Begeisterung für die Kunst. Zebenfalls hat er die Darstellungsmittel auf's höchste gesteigert, aber durch Uebertreibungen jeber Art, grelle Effekte, raffinirte Inftrumentation, maffenhafte Ueberladung die Wahrheit und Schönheit oft verlett und ben Grund zur Berwilberung des bramatischen Gesanges gelegt. Sein bestes Werk sind jedenfalls die Hugenotten. Schwach bagegen "Dinora" und die "Afrikanerin."

Neben Meyerbeer muffen wir noch Auber nennen, wenn auch kein ursprüngliches Genie, ist er boch ein frisches, ergiebiges Talent, bas die französische Nationalität, namentlich in der tomischen Oper, gegen die eindringende Uebermacht der Italiener gerettet hat. Er wurde Cherubini's und Boielbieu's Schüler, lebt seit 1824 in Paris. Bekannt ist er durch die Opern: "Fra Diavolo," "Die Stumme von Portici," "Maurer und Schlosser," "Des Teufels Antheil." 1857 wurde Auber Hoffapellmeister Napoleons III.

Für die Entwicklung der gesammten musikalischen Kunst nicht allein in Frankreich, sondern auch in Deutschland wurde Hector Berlioz von großer Bedeutung. Er ist als der Grundstein der neuromantischen Richtung zu betrachten. Schon als Knade sühlte er sich unwiderstehlich zur Musik hingezogen, und da sein Bater ihm die Mittel des Unterhalts entzog, mußte er schon früh durch Musik sein Brod verdienen. Die "Sinfonie fantastique" (von Liszt für das Pianosorte eingerichtet) machte großes Aussehen. Bald nachher schriebe er die "Cantate Sardanapal," später solgte "Sinsonie melodique." Als Kritiker nimmt Berlioz einen hohen Kang ein. Berlioz sußt auf Beethoven, da wo dieser aushört, knüpst Berlioz an und gibt nun Tongemälbe auf breitester Basis. Seine neueste komische Oper: "Beatrice und Benedict" ist nach Shakespeare's: "Biel Lärm um Nichts," vom Componisten selbst bearbeitet, 1862 zur Aussehrung gekommen.

In ber neuesten Zeit hat C. F. Gounob auch in Deutschland Aufsehen erregt. Sein bebeutenbstes Werk ist: "Faust unb Marsgaretha," welches seinem Namen auch in Deutschland Ruf gesbracht bat.

Die Kammermusik in Frankreich fand einen ausgezeichneten Bertreter in George Onslow, einem ber gebiegensten Tonseber ber Neuzeit. Er war von Geburt ein Engländer, doch wurde Frankreich seine Kunstheimath. Er starb 1853.

In bie Bianofortemufit bradte ber Bole Friebr. Frang

Chopin, † 1849, ber ebenfalls ben Franzosen beizuzählen ift, einen außerorbentlichen Umschwung, so baß er für ten Gründer einer neuen Art des Clavierspiels, ber romantischen, die von Liszt, Hensselt und Thalberg weiter ausgebildet wurde, gelten kann. Er war Meister des Salonspiels. Seine Compositionen unterscheiben sich durch allerlei neue Schwierigkeiten, besonders durch weitgriffige Besgleitung, schwierige Handlagen, seltsame Fingersehungen. Er versbindet größte Zartheit und Feinheit des Ausbrucks mit wahrer Driginalität und einem oft exotischen Zauber der Stimmung.

In Italien, ber Wiege ber schönen Künfte, scheint bie Musit bem allmähligen Bersall sich zu nähern. Der hohe, heilige Ernst ist aus ber heutigen italienischen Musit sast ganz verschwunden. Die Oper ist gegenwärtig bas einzige Felb bes Schaffens für Italien, aber auch auf biesem Gebiete muß es zurücksehen, selbst gegen seine jüngste Bergangenheit, in welcher Bellini und Donizetti noch ben alten Ruhm Italiens aufrecht hielten.

B. Bellini † 1835 in ber Nahe von Paris. Die bekanntesten seiner Opern sind: Die Nachtwandlerin, Beatrice bi Tenba und Norma; in letterer erreicht er ben höhepunkt bes Schaffens. In Paris schrieb er 1833 bie Puritaner. Er ist besonders glüdlich im elegischen Ausbruck, weniger im pathetischen. Sein Berdienst besteht barin, baß er ber Rossinichen Ueberladung eine größere Einsfachheit entgegensetze, obgleich er selbst jenem Talente weit nachsteht.

G. Donizetti ift gludlicher im Komischen als im Sentimentalen. Die thranenreiche Gesuhlsschwarmerei Bellinis ist bei ihm weniger vorherrschenb. Die gelungensten seiner Opern sind: Der Liebestrant, bie Tochter bes Regiments, Lucia, Lucretia Borgia, Belisar. Er starb 1848 in Paris, geistestrant.

Am wenigsten Sutes läßt sich von bem Bielschreiber G. Berbi sagen, obgleich in seinen Opern nicht selten Junken bes Genies bliten. Bon ihm ist Nebucabnezar, Hernani, Rigoletto, ber Trousbabour u. f. w.

Unter ben Instrumentalkunstlern Italiens aus ber neueren Zeit ist nur ein bebeutenber, aber ein Phänomen ohne Gleichen zu nennen, Nicolo Paganini, ber genialste und größte Geiger, ber je gelebt, † 1840 zu Nizza. Paganinis "Carneval in Benedig" ist in ber ganzen Welt bekannt.

In Deutschland treten Mogart und ber Classicismus nun allmälig in ben hintergrund, bie trefflichen Eigenschaften jener alten Meister, bie bis babin mustergültig waren, werben bei Seite geschoben. Die Neuzeit stellt neue Gesetze auf. Die frühere Naivetät geht verloren, jenes gesunde, freudige, burch Zweisel unbeirrte Schaffen.

Un ber Grenze ber alten und neuen Zeit stehen Menbels: sohn und Schumann, jener sich noch ber classischen Form ansichließend, bieser schon manches moberne Element in sich aufenehmend und überhaupt eine freiere Richtung anbahnend.

Felix Menbelssohn-Bartholby, Enkel bes berühmten jübischen Philosophen Moses Menbelssohn, wurde 1809 in Hamburg geboren. Bon seinem dritten Jahre an war Berlin seine Heimath, wo seine Eltern ihren Ausenthalt bleibend nahmen. Früh entwicklte sich hier sein musikalisches Genie, unter Anseitung von Zelter und Berger; daieben wurde seine wissenschaftliche Ausbildung nicht versaumt. Nachdem Mendelssohn schon früher mit dem Bater eine Reise nach Paris gemacht hatte, sinden wir ihn 1829 in London, wo seine Duverture zum "Sommern achtstraum" zur Aussührung kam. Der junge Meister wurde mit Beisall übersich Kutett. Dieser Reise solgte bald eine zweite nach Italien; 1837 in Rom componirte er "die erste Balpurgisnacht." 1834 leitete er mit dem Dichter Jmmermann das Theater zu Tüsseldorf, und es entstand der größte Theil des "Paulus," auch viele "Lieder ohne Worte."

Mit ber Uebersiedelung nach Leipzig beginnt in Menbelssohns Leben die Periode, in welcher er als Künstler seinen höhepunkt und zugleich die allseitige Anerkennung Deutschlands, ja der ganzen gebildeten Welt erreichte. hier vollendete er den Paulus, 1837 verheirathete er sich mit der Tochter eines resormirten Predigers zu Franksurt. Bon der Leipziger Universität wurde er zum Doctor creirt und 1841 vom Könige von Sachsen zum Capellmeister ernannt, jedoch folgte er bald barnach dem Ruse seines Königs als Capellmeister nach Berlin, und dieser neuen Stellung verbanken wir mehrere seiner ausgezeichnetsten Werke, indem der König die 3dee in ihm anregte, die antike Tragödie mit Musik in Scene zu seten, so die "Antig one" von Sophokses, "Athalie" von Racine.

Schon 1841 kehrte Mendelsschn nach Leipzig zurück, wo ihm das Leben mehr gesiel. In das Jahr 1842 fällt seine A-moll-Symphonie. Hauptsächlich durch seine Bemühung wurde 1843 in Leipzig ein Conservatorium in's Leben gerusen, und Moscheles als Lehrer an demselben angestellt. Obgleich nun der König von Preußen 1843 Mendelsschu zum Generalmusitdirektor in Berlin ernannte, und sich ihm sowohl in der Leitung des Berliner Domchores, wie der Symphonienconcerte ein erwünschter Wirkungskreis eröffnete, nahm er dech schon 1844 seinen Abschied und ging nach England, wo er seinen "Clias" aussührte. Nach seiner Rücklehr von dort 1846 begann er zu kränkeln, der Tod seiner Rücklehr von der Fanny schlug ihm tiese Wunden. Bergebens suche er 1847 in der Schweiz Heilung, schon im Herbste desselben Jahres starb er in Leipzig. Das Oratorium "Ehriste besselben Jahres starb er in Leipzig. Das Oratorium "Ehristus" und die Oper "Loreley" blieben umvollendet.

Seine lette Tonbichtung mar bas Eichenborfiche Lieb: "Bersgangen ift ber lichte Tag."

Mentelsschn ist der Componist der seinen, gebildeten Geselschaft. Rein wie sein Wesen war seine Harmonie. Indem er die ästhetische Liederlichkeit der modernen Salonstäde sittigte und zügelte, erwarb er sich ein entschiedenes Verdienst um Reinigung des Geschmackes. Er setzte seine Lebensaufgade in das Streben, die strengen, eblen Formen der alten Meister wieder zu Ehren und Würden zu bringen. Von den Schönheiten der Mendelsschnichen Musik ist sonderlich hervorzuheben die geistwolle Tonmalerei, z. B. in den Ouverturen zum Sommernachtstraum, die Helb id en, Meeresstille und glückliche Fahrt. Von seinen Claviercompositionen sind besonders die Lieder ohne Worte sehr verbreitet. Manche seiner tresslichen Lieder sind zu echten Volksliedern geworden, z. B.: "Wer hat dich du schöner Wald," "Es ist bestimmt in Gottes Rath." Unter seinen Symphonien ist die A-dur die rollendeiste.

Sehr bebeutenb steht Menbelssohn in ben Oratorien Paulus und Elias ba, die ben ersten Rang unter ben neueren Oratorien behaupten. Wir schieben von ihm als von bem letten Bertreter bes Classicismus in ber Musik.

Robert Schumann, biefer hochbebeutenbe Tonbichter, murbe

1810 gu Zwidau geboren. Er entschied fich erft mabrent er in Leipzig ftubirte bafur, bie Mufit zum Lebensberufe zu mablen. Den nachhaltigften Ginfluß auf Schumanns Thatigfeit und Entwidlung übte Clara Bied, feine nachmalige Gemahlin. In ben Jahren feiner Berlobung fchrieb Schumann bie Dehrzahl feiner trefflichften Lieber, "Lieberfreis, Frauenliebe und Leben," "Dichterliebe:" auch anbere bebeutenbe Mufitftude: Comphonie in B-dur, Ouverture, Scherzo und Finale in E-dur, Symphonie in D-moll u. f. w. 1843 entftanb fein umfangreichftes Wert, bas romantifche Dratorium: "bas Parabies" und "bie Peri"; Phantafieftude, Rinberfcenen. 1844 unternahm Schumann mit feiner Gattin eine Runftreise nach Rugland. Nach ihrer Rudfehr fiebelten fie fich in Dresben an. Schon früher waren bei Schumann Spuren eines Gehirnleibens vorgekommen; biefer Buftand tehrte 1845 wieber, wurde aber noch einmal gludlich befeitigt, und bie folgenben Jahre waren wieber productiv fur bie Mufit: C-dur Symphonie; Oper Genoveva; Mufit zu Byron's Manfred; Fauftmufit. In ihnen tritt ein großartig bufterer, tragifcher Bug mehr unb mehr in ben Borbergrund.

Nach wenigen Jahren verfiel er in völlige Geiftesfrankheit und ftarb 1856.

Schumann vereinigt schaffendes und kritisches Talent. In seinen späteren Compositionen ist ein dustres Pathos vorherrschend, während in den früheren eine ost höchst anmuthige, seine, manchmal auch tief innige, romantische Stimmung vorwiegt. Neben Schubert ist er der glänzendste Bertreter des deutschen Liedes, das er bis in seine innersten seelenvollsten Tiesen versolgt. Erschütternde Wahreheit der Leidenschaft und naive Innigseit stehen ihm gleichmäßig zu Gebote. Zu den dustigsten Blüthen seiner Lyrik gehören "Dicketrliebe, Frauenliede und Leden," "Myrthen" u. a. Das Hauptsgewicht fällt überall auf die poetische Auffassung, auf die seine Aussendigen Gembinationen, auf den Reichthum an frappanten, harmonischen Combinationen, ebenso wie dei Berlioz und Chepin. Tressisch sind auch seine Compositionen für Kammermusik, Trios, Onartetten und Quintetten.

Durch Schubert, Menbelssohn und Schumann ward bas beutsche Lieb auf ben Gipfel ber Vollenbung erhoben. Die Luft am Liebe

warb fortan im Bolke immer allgemeiner, und eine große Zahl anberer beutscher Componisten wandten sich bieser Musikgattung mit Gifer zu. Namentlich hat Robert Franz sich fast ausschließlich auf dem Gebiet der Gesangslyrik schöpferisch bewegt. Wilhelm Taubert ist ausgezeichnet in seinen reizenden Klängen aus der Kinderwelt. Franz Abt, bekannt durch seine innig empfundenen Lieder: "Benn die Schwalben heimwärts zieh'n; Friedrich Küden: "D, war ich boch des Mondes Licht."

Tüchtiges wurde auf bem Gebiete ber Kirchenmusik geleistet; namentlich nimmt Ferdinand Hiller unter ben Meistern ber Neuzeit eine achtungswerthe Stellung ein. Er ist in allen Gatztungen thätig gewesen als geistreicher Musiker; was er gibt, ist interessant, ohne baß es eine wahrhaft tiese Birkung hervordringt. 1836—1837 leitete er in seiner Baterstadt Franksut ben Cäcilienz Berein, dann ging er nach Italien. 1839—40 war er bei seinem Freunde Mendelsschu in Leipzig, wo er sein Dratorium: "Die Zerstörung Jerusalems" mit Ersolg aussührte. 1853 nahm Hiller die Stelle eines Musikviekters in Köln an. Sein neuestes Berk ist "Saul."

Robert Schumaun in Berbindung mit Menbelssohn hat für bie Bianosortemusit eine Art neuer flassischer Epoche hervorgebracht, welche in ber Birtuosität am reinsten von Clara Schumann, geb. Wied, repräsentirt wird. Dieser Richtung gehören auch an: Reinede, Grabener, Markull u. a.

Elegante Saloucompositionen haben wir von Schulhof in Dresben, Spinbler in Dresben; Tebesco seit 1850 hof-Pianist bes Großherzogs von Olbenburg, Oesten in Berlin, Beyer in Mainz, Cramer in Franksurt u. a.

Für Unterrichtezwede componirten: Ruhlau † 1832 in Ropenhagen, Czerny † 1857, Alois und Jatob Schmitt, Sunsten seit 1847 in seiner Baterstadt Coblenz. Röhler, Bertini, Diabelli u. f. w.

Die Birtuosität im Gesange hat hinsichtlich bessen, was man schönen Gesang nennt, seit breißig Jahren Ruckschritte gemacht. Dagegen hat die Gesangkunft im bramatischen Ausbruck weseullich gewonnen, wie dies auch bei ber neuen Richtung der Opernmusik begreistich. Wahrhaft groß im bramatischen Ausbruck, genial in

fünftlerischer Auffassung steht unter ben Sängerinnen Wilhelmine Schröber-Devrient (†1860) ba. Ihr Stern begann seine glänzende Lausbahn, als ein anderes Meteor am Theaterhimmel, Henriette Sontag (nach ihrer Berheirathung mit dem Grasen Rossi) sich von der Bühne zurückzog. War die Schröber-Devrient besonders in der Darstellung der Leidenschaft Meister, so entsaltete sich bagegen das Talent der Sontag am hinreißendsten in heitern, schelmischen, graziösen Rollen. H. Sontag starb 1854 in Mexico an der Cholera. Die schwedische Nachtigall Jenny Lind dürsen wir auch den beutschen Sängerinnen beigählen.

Unsere Zeit ist in eine Periode der Gahrung, des rastlosen Vorwärtsstrebens, des Kampses gegen das hergebrachte getreten, und die Tonkunst ist von dem drangenden Treiben der Zeit nicht unberührt geblieben. So wie die Literatur ihre Sturme und Drangsperiode hatte, so erleben wir jeht eine solche in der Musik, jedoch mit dem Unterschiede, daß jene in der Literatur dem klassischen Zeitsalter vorausging.

Seit ben letten Jahrzehnten regte sich in ber musikalischen Composition ein sehr emsiger Geist, welcher feinbselig gegen die bisherigen Kunstregeln auftrat. Die von den Meistern einer früsheren Zeit ausgestellten und als allgemein gültig anerkannten Schranfen zwischen den einzelnen Gestaltungen der Compositionen werden umgestoßen, und die verschiedenen Musikgattungen ineinander verschmolzen, so daß ganz neue Formen entstehen. In der Gestalt der Oper bereiten sich ebenfalls wesenkliche Beränderungen vor. Französsische Textbichtungen wichen von der disherigen Einsachheit des Opernujets gewaltig ab und schusen große dramatische, mit allen Essentiuteln der Scenerie ausgestattete Gemälde, die nur daß mit den früheren Opernbichtungen gemein hatten, daß sie zum großen Theil ebenso zusammenhangloß, ja mitunter noch widersinniger waren. So entstanden jene großen, an blendenden Essetten alles Frühere überbietenden Opern von Auber, Meyerbeer 2c.

Richard Wagner, jebenfalls eine ber interessantesten Erscheinungen unter ben Tonkunftlern ber Neuzeit, hat sich bie Aufgabe gestellt, ber Resormator ber Oper zu werben. Früh hatte er
sich ber Musik gewibmet, größere Bebeutung aber gewann erst seine Oper Rienzi, bie er im Sommer 1839 in Paris vollenbete, so auch "Der fliegenbe Bollanber." Anberweitige größere Ur= beiten mabrend eines langeren Aufenthaltes in Dresben find bie Drer "Cannbaufer, ober ber Gangerfrieg auf ber Bartburg," "Lobengrin." Die politifchen Sturme 1848-49 nothigten Bag= ner, Dresben zu verlaffen und erft 1862 murbe er amneftirt. Reuer= binge entstand "Triftan und Ifolbe." In ber Zwischenzeit lebte er theils in Baris, theils in ber Schweig, war auch einmal in London und Benedig. Wagner hat fich gleichzeitig ausgezeichnet als Schriftsteller, Opernbichter und Operncomponift. Geine brei Gerif= ten: Runft und Revolution; bas Runftwert ber Butunft und Oper und Drama offenbaren Bagnere Streben: bie gange Oper in eine fortlaufende Declamation zu verwandeln und alles, mas bem fort= fdritte ber Sandlung hinderlich ift: Arien, Duette, Finale gu ent= fernen, bagegen wendet er bas Recitativ abwechselnd mit bem Ariojo an. Die Chore verwebt er mit ber Oper. Bewiß wird Wagners Streben nicht fruchtlos fur bie weitere Entwidlung bleiben; aber feine eignen Werke, fo reich fie an neuen Wirkungen find, geben gu febr barauf aus, bie Dufit zu Gunften ber Boefie und ber ge= fammten Inscenirung ju entthronen. Statt ber wohlburchbachten funftvollen Glieberung ber Opern unfrer beften Meifter bieten fie ein ununterbrochenes Bemijd beklamatorifder Phrasen, welches ben Ginbrud tobtlicher Ermnbung hervorbringt.

Wagner hat wohl begeisterte Verehrer, aber auch heftige Gegner gefunden. Bon seinen Ersolgen hat er nicht wenig den Bestrebungen seines Gesinnungsgenossen Franz Liszt zu danken, der
zwar nicht, wie er, ein bahnbrechendes Genie, aber vielsach dazu
beigetragen hat, die Musst einer neuen Entwicklungsstuss zuzussühren. Er wurde zu Naiding in Ungarn geboren. In Wien trat er zuerst
öfsentlich auf. 1823 machte er eine Kunstreise durch Deutschland nach Paris und London. 1834 durchreiste er als Pianist ganz Europa und erntete überall enthussatssiste vals Pianist ganz Europa und erntete überall enthussatssiste vals Pianist ganz Europa und erntete überall enthussatssiste vals Liebt er im Aussande. 1840—48 waren die glänzendsten Jahre seiner Virtuosenlausbahn. 1848 ließ er sich in Weimar nieder, seit 1863 sebt er im Aussande. Franz Liszt ist ohne Zweisel unter allen Virtuosen der neuern Zeit ber geistvollste und genialste. Als Componist hat Liszt Bedeutendes angestrebt, aber seine besten Abssichten seiteren an der vollkommenen Maß- und Formlosigkeit. Namentlich seitbem er sich in Weimar niebergelassen, entstanden seine "zwölf symphonische Dichtungen," sowie seine großen Syntphonien zu Dantes Göttlicher Komödie und Böthe's Faust. Diese symphonischen Werke werden von den Unhängern der neubeutschen Schule für das Bedeutsamste angesehen, was die Instrumentalmusik neuer Zeit geschaffen. Anerkennenswerthes hat Liszt als Componist von Liedern und Romanzen geleistet, viele berselben sind ausgezeichnet durch den Ausbruck innerer Gesühlsewärme und burch charakteristische Ausschlaftung.

Ein begabter, aber sehr ungleicher Künftler unserer Zeit ist Anton Rubinstein, kaiserlicher Concertmeister in Petershurg, ber nicht allein als Clavierspieler, namentlich was Bravour ber Technik betrifft, einen Plat unter ben Birtuosen einnimmt, sonbern auch als Componist unseugbar zu ben Bebeutenbsten ber Gegenwart zählt.

Bu ben tiefsinnigften, gebankenvollsten Componisten ber Gegenwart gehört Johannes Brahms aus hamburg, ein Schüler Schumann's, ber in symphonischen Werken, Sertetten und Quartetten sich als Meister streng musikalischer Formen und phantasie-voller Ersindung bewährt, und ebenso gediegene Claviersachen, Lieder und Gesangsstücke größerer Art geschaffen hat. Durch überaus poetische Lieder und Claviercompositionen hat sich ein andrer Schüler Schumann's, Theodor Kirchner, ausgezeichnet. In strengerer Richtung wirkt ferner Friedrich Kiel, von dem u. A. ein "Requiem" günstiges Zeugnis ablegt.

Bleibt auch ein endgültiges Urtheil über die Musik unsererallerneuesten Zeit der Zukunft vorbehalten, so ist jedenfalls die Gessahr nicht wegzuleugnen, über die technische Bollendung, über den Glanz der Form den Gehalt, die Junerlichkeit der Einpfindung und die wahre Schönheit zu vernachlässigen.

## Regifter der technischen Ausdrücke.

Abafus, Geite 15. Afanthus 16. Apfis 20. 25. Manarell 100. Arditrav 12. 13. Arctinifche Cylben 175. Atrium 26. Bafilifa 25. Bafis 12. 14. Baerelief 54. Bogenfries 33. 34. Camcen 53. 66. Carnation 99. Cella 12. Chor 32. Colorit 98. Gömeterien 24. Compositafapital 20. Concha 25. Dipteros 12. Dynamif 173. Edinus 13. Enfauftit 102. Epistyl 12. 13.

Fiale, Geite 39. Freefomalerei 102. Gries 12. 13. Beifen 12, 13, 14. Genime 53. Gonache 101. Sautrelief 54. Sellbunfel 99. Hypäthral 12. Ranellur 12. Ravitäl 12. 13. Ratafombe 24. Riblah 28. Rreuggewolbe 20. Arppta 32. Ruppel 20. Lettner 32. Luftperfpektive 99. Metope 13. Mihrab 28. Minaret 28. Modulation 172. Mofaifmalerei 103. Mutuli 14.

Meumen, Geite 175. Ovifibodomos 12. Oratorium 178. Orcheftra 174. Baftellmalerei 100. Beripteroe 12. Polydromie 14. Besticum 12. Brongos 12. Rbothmus 172. Stalaktitengewölbe 30. Stereochromie 103. Strebebogen 39. Temperamalerei 101. Tonnengewölbe 20. Trigluphe 13. Triumphbogen 25. Tropfen 14. Impanon 14. 78. Bolute 15. Bürfelfapital 33. 34. Bahnschnitte 14. 15. Rephores 15. 16.

## Berzeichniß ber Rünftler.

| Mbt, Seite 204.               | Bernini, Seite 48. 93. | Chopin, Seite 200.  |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Achenbach 108.                | Bertini 204.           | Cimabue 113.        |
| Agasias 68.                   | Beyer 204.             | Cimarofa 191.       |
| Agelabas 59.                  | Biard 170.             | Clementi 192.       |
| Agefandros 65.                | Biefve, de 170.        | Cogniet 170.        |
| Allegri 177.                  | Blafer 96.             | Cornelius 163. 164. |
| Alunno 124.                   | Boielbieu 191.         | Corot 170.          |
| Ambrofius 175.                | Bonheur, Rofa 170.     | Correggio 135.      |
| Amerighi, Michelangelo        | Borbone 139.           | Cramer 192. 204.    |
| 153.                          | Bordoni 79.            | Cranach 150.        |
| Angelico, Fra 118.            | Borromini 48.          | Czerny 193. 204.    |
| Apelles 107.                  | Botticelli 122.        | Danhauser 169.      |
| Apollodoros 106.              | Brahme 207.            | Danneder 94.        |
| Apollonios 65, 68,            | Bramante 46.           | Daubigny 170.       |
| Areggo, Guido von 175.        | Breughel, Bet. 159.    | David 96.           |
| Athenodoros 65.               | Brofchi 178.           | Decamps 170.        |
| Auber 199.                    | Brüggemann 82.         | Delacroir 169.      |
| Bach, Emanuel 183.            | Brunellesco 44.        | Delaroche 169.      |
| Bach, Sebaft. 181.            | Caffarelli 178.        | Delorme 49.         |
| Bartolommeo, Fra 130.         | Calame 170.            | Denner 161.         |
| Bartolommeo, Maftro85.        | Caliari 139.           | Diabelli 204.       |
| Baffano 140.                  | Callot 161.            | Diogenes 68.        |
| Bazzi 127.                    | Canova 94. 97.         | Dolci 152.          |
| Beder 168.                    | Caracci 152.           | Doles 183.          |
| Beethoven 188.                | Caravaggio 153.        | Domenichino 152.    |
| Begas 168.                    | Carftens 163.          | Donatello 85.       |
| Bellini, Giovanni 122.        | Catalani 192.          | Donizetti 200.      |
| Bellini, Bincenzo 200.        | Cellini 52. 89.        | Donner 94.          |
| Benbemann 167. 169.           | Chares 65.             | Dow 160.            |
| Berlioz 199.                  | Cherubini 190.         | Drafe 96.           |
| Leitfaben gur Runftgefdichte. |                        | 14                  |

Duccio, Scite 113. Düfan 176. Dupré 170. Durante 178. Dürer 148. Durct 96. Dud, van 156. Gaftlate 170. Eccard 180. Gedbout, van 159. Everbingen 162. Gud. van 140, 141, 143. Farinelli 178. Kernforn 96. Verrari 127. Fiefole, f. Angelico 118. Rifder 96. Rlandrin 170. Rleury 170. Mint 159. Alotow 198. Flüggen 166. Folk 166. Francia 125. Frang 204. Froberger 181. Kübrich 164. Funt 169. Gabrieli 179. Gallait 170. Gartner, von 50. Genelli 166. Gericault 169. Ghiberti 83. Chirlandajo 121. Gibson 97. Giorgione 139. Giotto 82, 116, Glud 183. Glufon 68. Gounob 199.

Gozzoli, Seite 121. Gräbener 204. (Straff 161. Graun 183. Gregor b. Gr. 175. Bube 168. Sähnel 96. Sandel 182. Safenclever 168. Saffe 184. Sandn 183, 185, Seem, be 163. Selft, van ber 157. Ser. 193. Seg, Seinr. 165. Deg, Beter 166. Silbebrand 167. Siller 185. 204. Simmel 193. Hogarth 162. Solbein, Sans 145. Somilius 183. Sewaldt 53. Hübner, Rarl 168. Sübner, Jul. 169. Suchald 175. Summel 192. Sünten 204. Suvium, van 163. Aftinos 18. Jordan 168. Ralamis 60. Ralfbrenner 193. Rallifrates 18. Ranadios 59. Rauffmann 161. Raulbach 166. Reffel 97. Revier, be 170. Riel 207. Rirdner 207.

Rif, Scite 96. Rlenze 50. Rleomenes 67. Rlöber, v. 168. Rugus 168. Rneller 161. Röbler 167. Roeffoet 170. Rolbe 108. Rrafft, Abam 91. Rrafft, Beter 169. Rreuter 195. Krüger 168. Ruden 204. Rublan 204. Lanbfeer 170. Laffe, Orl. bi 176. Lazzari 46. Lebrün 161. Ωco 178. Lescot 49. Leffing 167. Leu 108. Leute 167. Lens 170. Lind 205. Lippi 121, 122. Liest 206. Lombardi 85. Lerrain 162. Lorgina 198. Puini 127. Lully 190. Luther 180. Lufivvos 64. Magnus 168. Mantegna 122. Markull 204. Maridiner 195. 197. Martino, Sim. bi 118. Masaccio 120.

Mafolino Geite 120. Meiffonier, 170. Memmi, f. Martino 118. Memmling 143. Mendelssohn 201. Menge 161. Menzel 168. Merian 160. Meffina, Ant. ba 123. Meffne 145. Menerbeer 198. Menerheim 168. Michelangelo Buonar= reti 47. 85. Mnefifles 18. Morgenstern 166. Mofcheles 192. Mozart 183, 186. Müde 167. Murillo 154. Moron 60. Naumann 184. Meher 166. Odenheim 176. Deften 204. Onslow 199. Orcagna 82. Oftabe 159. Overbed 163, 164. Baër 191. Paganini 200. Paifiello 191. Palestrina 177. Palma, Becchio 139. Barrhafias 107. Perugino 124. Pernggi 46. Phibias 18. 60. Piccini 183. 190. Piloty 166. Pinturichio 125.

Bifano, Anbrea, 6, 82. Bifano, Giovanni 82. Pifano, Nicola 78. Polyboros 65. Polygnot 106. Polyflet 62. Ponte, ba 140. Porbenone 139. Porpora 178. Potter 163. Pouffin 161. Prariteles 63, 64. Preller 169. Brés, de 176. Protogenes 107. Phthagoras 60. Quercia, bella Fonte 83. Rabl 169. Rauch 95. Reicharbt 193. Reinede 204. Reiffiger 195. Rembrandt, van Ryn158. Reni 152. Rethel 169. Retich 169. Rennolds 162. Richter 169, 171. Rietichel 52, 96. Righini 191. Rinuccini 178 Robbia 84. Robert 169. Robusti 139. Rolle 184. Romano, Giulio 135. Roos 163. Roja, Salvator 162. Rosa di Tivoli 163. Rofenfelber 169.

Roffini 191.

Rottmann, Seite 165. Rouffeau, Th. 170. Rouffean, 3. 3., 190. Ruben 166. Rubens 155. Rubinftein 207. Rube 96. Rugenbas 160. Ruisbael 162. Ruftige 169. Ruysch 163. Sanbrart 160. Sanfovino, Jacopo 47.89. Sanfovino, Anbrea 85. Sarto, Anbrea bel 130. Scarlatti, A. 178. Scarlatti, Dom. 179. Scaurus 21. Ecaben, 3. 3. 95. Schabow, Bilh. 163.167. Schid 163. Schievelbein 96. Schinfel 49. 50. Cdirmer 168. Schlüter 94. Schmibt, Al. 204. Schmidt, Jac. 204. Schnorr 165. 169. 171. Schongauer 145. Schonhofer 79. Schorn 168. Schraber 168. Schraubolph 166. Chröber=Devrient 205. Schröbter 168. Schubert 194. Schulhof 204. Schumann 201, 202. Schüt 180, 181. Schwanthaler 96. Edwinbt, v. 166.

-

## Bergeichniß ber Runftler.

Signorelli, Seite 122. Stopas 18, 63, 64. Sobboma, il 127. Sohn 167. Solario 125. 127. Sontag 205. Spinbler 204. Spohr 195. Spontini 190. Steinbad, G. v. 42. Steinbrud 167. Steinhäufer 97. Steinle 164. Stephan, Meifter 116. Stille 167. Stoß 82. Stüler 50. Sueur, le 161. Sunere 42. Syrlin 91. Tatti 47, 89, Taubert 204.

Tauristos, Geite 65. Tebesco 204. Tenerani 97. Teniere 159 Terburg 160. Thorwaldfen 95. 97. Tibemand 168. Tied 95. Tintoretto 139. Tifchbein 161. Tizian 137. Tropon 170. Turner 170. Turriti 112. Bautier 108. Beit 163. 164. Belazques 153. Verboekhoven 170. Berbi 200. Bernet, Borace 169. Beronefe 139.

Bifder, Seite 91. Wach 168. Wächter 163. Wagner 205. Waldmüller 169. Wappers 170. Weber 195. Weft 162. Benbe, Rogier van ber 143. Wied, Clara 203. Wilhelm, Meifter 116. Bilfie 170. Winterhalter 170. Bohlgemuth 148 Wolf 96. Wouvermann 162. Bürttemberg, Bergogin Maria v. 97. Beitblom 145. Belter 193. Binci, Lion. ba 85. 125. Beuris 107.







